برأعوا بقياعين فتحافف وبالتبعيد بأأسامه

7.7

. . . . . . . . . . .

723

•

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Bolgieu 38,00 bfr. Dänemark 8,75 dkr. Frankreich 7,00 F. Griechenland 140 Dr. Großbritanmen 65 p. Italien 1500 L. Jugoslawien 275,00 Din. Luvemburg 28,00 lfr. Niederlande 2,20 hfl. Norwegen 7,50 nkr. Üsterreich 14 öS. Portugal 115 Esc. Schweden 6,50 skr. Schwelz 2,00 skr. Spanien 150 Pts. Kanarische Inseln 175 Pts.

# TAGESSCHAU

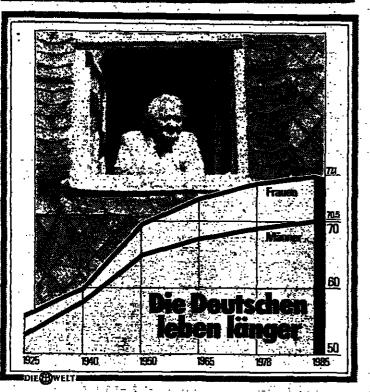

In den vergangenen 35 Jahren ist die Lebenserwartung der Deutschen statistisch um rund sieben Jahre gestiegen. Nach einer Studie des Bundesgesundheitsamtes beträgt sie heute 73,8 Jahre (1950 nur 66,5 Jahre). Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern sind erheblich: Männer werden durchschnittlich 70,5, Frauen 77,1 Jahre als Zur Versteleh Die Lebenserwartung der Deutschlich mit 20,5, Frauen 77,1 Jahre alt. Zum Vergleich: Die Lebenserwartung amerikanischer Männer liegt bei 70,1 die der Frauen bei 77,8, in Japan bei 74,5 bzw. Seite 28: Bevölkerungsexplosion

### POLITIK

Giffmüll: Der niedersächsische Ministerpräsident Albrecht hat es abgelehnt, seinen Landwirtschaftsminister Glup wegen der Dioxin-Funde auf der Sondermülldeponie Münchehagen zu entlassen. Von der Deponie sei nie eine Gefährdung der Bevölkerung ausgegangen. (S. 4)

EG-Stenern: Finanzminister Stoltenberg kritisierte öffentliche Äu-Berungen der FDP gegen eine Steuerharmonisierung in der EG. In der nächsten Legislaturperiode müßten Steuerbelastung und Steuerquote "spürbar" gesenkt werden (S. 13)

Bundesnachrichtendienst: Einmutig haben CDU/CSU, SPD und FDP in einer Sondersitzung des Bundestags Zahlungen der Privatwirtschaft an den BND abgelehnt. Die SPD schlug vor, Zuen in mone von 400 000 Mark an die Firmen zurückzuzahlen. (S. 12)

Protest: Knapp 1,5 von insgesamt 2,5 Millionen griechischen Arbeitnehmern beteiligten sich gestern an einem 24stündigen Streik ge-gen die Sparpolitik der Regierung. Der sozialistische Regierungschef Papandreou spricht von einem "gezielten Destabilisierungsversuch". (S. 5)

Kriigerrand: Südafrika hat die Produktion von Krügerrand-Münzen gestoppt. Grund ist die weltweit gesunkene Nachfrage, nachdem die USA und andere Länder den Handel mit der Ein-Unzen-Goldmünze aus Protest gegen die Rassentrennung in Südafrika untersagt hatten.

Arbeitsmarkt: Die Zahl der Arbeitslosen wird nach Ansicht des Präsidenten der Bundesanstalt für Arbeit, Franke, vorerst auf hohem Niveau bleiben. Das Wirtdeutliche Senkung der Arbeitsiosenzahl noch nicht aus.

# WIRTSCHAFT

Elektroindustrie: 1985 wird mit einem Umsatz von rund 150 Milliarden DM erstmals seit 15 Jahren ein zweistelliger Produktionszuwachs erzielt. (S. 13)

Volkswagen of America: Die Umstrukturierung steht kurz vor dem Abschluß. Vom 1. Januar an erhaltenImport, Verkauf und Service größere Freiheiten. (S. 14)

Börse: An den Aktienmärkten setzte sich der Konsolidierungsdruck fort und führte zu sinkenden Kursen. Auch der Rentenmarkt gab nach, WELT-Aktienindex 241,05 (247,81). BHF-Renten-index 104,256 (104,302). BHF-Performance-Index 107,900 (107,917). Dollarmittelkurs 2,6122

(2,6107) Mark. Goldpreis pro Fein-

unze 325,30 (324,50) Dollar.

# Das Treffen in Genf

Die Positionen für den Gipfel in Genf (19. und 20. November) sind abgesteckt. Die Politik der Stärke und der Gesprächsbereitschaft Washingtons setzen Moskau in Zugzwang. Gorbatschow braucht den Dialog mit der anderen Supermacht, um der Sowjetunion eine Chance im weltweiten Technologie-Wettlauf zu wahren. Interne Zwänge engen seinen Verhandlungsspielraum ein, aber ein schlichtes Njet kann er sich nicht

# KULTUR

es noch nie in Deutschland gege-ben. Fünf Compagnien aus Frankreich reisen gleichzeitig durch die Lande. Sie zeigen Frankreichs Antwort auf das traditionelle Ballett ebenso wie auf Modern Dance à la Pina Bausch. (S. 27)

Tanz: Ein Festival wie dieses hat Kammermusik: Sperrige Werke, die in keinen Abonnementszyklus passen, waren schon immer eine Spezialität der Badenweiler Römerbad-Musiktage. Für dieses Jahr hatten sich die Veranstalter das Thema "Franz Schubert - Anton Webern" ausgesucht. (S. 27)

# AUS ALLER WELT

Weltrekord: Auf 100 Eheschlie-Bungen kamen 1984 in der "DDR" 33 Scheidungen. (S. 28)

vom Schulsport befreit. Dabei sind sie, bei richtiger Behandlung, durchaus zu körperlichen Höchstleistungen fähig. (S. 28)

Dokumentation: Behutsame

deutsche Kritik an der Kirche in

Asthma: Kinder, die an asthmati-Wetter: Wechselnd bewölkt, nieschen Beschwerden leiden, werderschlagsfrei. Bis 5 Grad. den viel zu selbstverständlich

# Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Kindern Angst machen - Gastkommentar von Professor Peter R. Hofstätter S. 2 Polen - Von Gernot Facius S. 12

Deutsche Schule Rom: Treff-WELT-Report Leasing: Eine Branche ist schneller als die Kon-S. 21 bis 25

punkt der Kulturen - Ihr erster Pedell hieß Machiavelli

Buch-Reportage: Politiker, Ärzte Fernsehen: Sechsteiliger Fernsehfilm über August Strindberg -Von Per Olov Enquist

Forum: Personalien und Leser-WELT. Wort des Tages

und Juristen schreiben zum The-

ma Abtreibung

Reise-WELT: Philippinen - Das briefe an die Redaktion der achte Weltwunder im Inselreich S. 10 der 90 Dialekte

# Stadt versinkt im Schlamm. Vulkanausbrach in Kolumbien

Bilanz des Schreckens: 15 000 Tote? / Geologen hatten Bevölkerung beschwichtigt

DW. Bogotá Bei einem Vulkanausbruch in Zentral-Kolumbien sind nach offiziellen Schätzungen höchstwahrscheinlich 15 000 Menschen getötet worden. In anderen Angaben war gestern nachmittag sogar von 20 000 Toten die Rede. Angenzeugen berichteten, bei dem Ausbruch sei die Eiskappe des 5399 Meter hoben Nevado del Ruiz geschmolzen und habe mehrere Flüsse über die Ufer treten lassen. Geologen, die im Auftrag der Regierung Untersuchungen angestellt hatten, waren überzeugt, daß ein möglicher Ausbruch des Vulkans für die Bevölkerung ungefährlich sei. Einige Bewohner hatten diesen Prognosen mistraut und aus Angst ihre Heimat verlassen.

WERNER THOMAS, Bogotá Die Tragödie ereignete sich in der Nacht. Die schlafenden Einwohner der kolumbianischen Stadt Armero wurden von einer gigantischen Schnee- und Schlammlawine überrollt. Tausende starben unter den tonnenschweren Massen. Nach Schätzungen kamen durch den plötzlichen Ausbruch des Vulkans Nevado del Ruiz, etwa 180 Kilometer westlich der Hauptstadt Bogotá gelegen, zwischen 15 000 und 20 000 Menschen ums Leben. Am schwersten ist die Agrarme- deshalb so verheerende Auswirkuntropole Armero betroffen worden. Rettungsarbeiter berichteten, die Stadt sei unter einem riesigen Schlammteppich begraben und zu 90 Prozent zerstört worden. Armero hatte 50 000 Einwohner.

"Ein unglaubliches Desaster", meldete der Rot-Kreuz-Direktor dieser Region, Artemo Franco. Der Rundfunkreporter Raul Ramirez von "Radio Todelar" berichtete: "In einigen Teilen der Stadt (Armero) erreicht die Schlammdecke mehr als fünf Meter. Die Überlebenden kletterten auf Mauern und .Dächer. Selbst den Kirchturm kann man nicht mehr se-

Die Rettungsarbeiten verliefen mühsam. Die Schlammassen blokkierten die Zufahrtswege. Oft wurden Überlebende mit Seilen in Sicherheit gezogen. Andere Ortschaften sollen nicht so schwer in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Chinchina, 70 000 Einwohner, erlitt schwere Zerstörungen, aber der Feuerwehrchef Ruben Garcia informierte nur über 14 Todesopfer. Garcia: "Wir hatten Glück, weil unsere Stadt 250 Meter über den Flüssen liegt."

Die beiden Vulkanausbrüche in der Nacht zum Donnerstag hatten

gen, weil drei Flüsse die Schnee- und Schlammlawinen mit rasender Geschwindigkeit in die Täler trugen. Der Rio Lagunilla verwandelte sich in einen Todesstrom, der grausame Vernichtungen anrichtete. Der Nevado del Ruiz soll wenig Lava versprüht haben. Dagegen schmolz die ewige Schnee- und Eisdecke und vermischte sich mit der lockeren Erde. In der Umgebung von Armero, einem wichtigen landwirtschaftlichen Gebiet mit vielen Kaffeeplantagen hatte es in den vergangenen Wochen oft gereg-

Der Vulkan, der 1845 zum letzten Mal ausgebrochen war, verteilte Asche über einer Region von mehreren hundert Kilometern. Auch die Bundeshauptstadt Bogotá wurde berieselt. Hier versucht die Bevölkerung gerade den Schock einer anderen Tragödie zu überwinden: In der vergangenen Woche waren bei einer Geiselnahme des Justizpalastes und der Erstürmung des Gebäudes durch Sicherheitskräfte mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen.

"Der November scheint der Katastrophenmonat zu sein", sagte ein Sprecher von "Radio Todelar".

# Kohl: Bürgerwehr im besten Sinne

Politische Handlungsfreiheit der Bundesrepublik erweitert / Auch SPD bejaht Streitkräfte

rmc. Bonn Bundeskanzler Helmut Kohl hat der Bundeswehr bescheinigt, eine "Bürgerwehr im besten Sinne des Wortes" zu sein. In der Debatte des Bundestages zum 30jährigen Bestehen der Streitkräfte beschrieb Kohl deren besondere Leistung für das demokratische Gemeinwesen Bundesrepublik Deutschland: Mit ihrem Beitrag zur Verteidigungsgemeinschaft des Westens hätten sie mitgeholfen. die politische Handlungsfreiheit der Bundesrepublik zu erweitern und Raum zu schaffen "für eine schöpferische Gestaltung unserer auswärtigen Politik".

Immer wieder klangen Gedanken an, wie sie von Bundespräsident Richard von Weizsäcker beim Festakt auf der Hardthöhe geäußert worden waren. Das Staatsobernaupt hatte : sagt: "Befehl und Gehorsam sind an Recht und Gewissen gebunden. Treue ist nicht Hörigkeit. Der Eid verpflichtet zu gegenseitiger Treue." Auf diese Definition des Sinns militäri-

schen Dienens in Vergangenheit und Gegenwart wies Bundesverteidigungsminister Manfred Wörner hin. Wörner versprach in diesem Zusammenhang, er werde eine Anderung des Traditionserlasses ausrichten an den Wertvorstellungen des Grundgesetzes. Diese Forderung wurde auch

### SEITE 8: Die Debatte

von Oppositionführer Hans-Jochen Vogel (SPD) erhoben.

Während Vogel für die SPD-Fraktion die Existenz der Bundeswehr bejahte und die deutsche Mitgliedschaft in der NATO bekräftigte, vertraten Sprecher der Grünen mit im Kern immer demselben Gedanken die Ablehnung eines deutschen Verteidigungsbeitrages im Bundnis, ihre Thewahrscheinlicher und nicht umgekehrt. Vogel bekannte: "Auch in der Bundeswehr mitverantwortlich." Die SPD trete dafür ein, daß die Armee auch künftig bekomme, was sie zur Erhaltung ihrer "Kriegsverhütungsfähigkeit" brauche. Bundeskanzler Kohl sagte in seiner

Regierungserklärung, die Verteidigungsanstrengungen müßten solange fortgesetzt werden, solange keine nachprüfbaren Abrüstungsergebnisse erzielt worden seien. Der FDP-Abgeordnete Uwe Ronneburger wandte sich nachdrücklich gegen Versuche der Grünen, die Soldaten der Bundeswehr herabzuwürdigen. Ohne sie direkt zu nennen, beschuldigte er die Grünen der Denunziation.

Bundesverteidigungsminister Wörner stellte sich energisch vor die Soldaten, die auf seine Anordnung hin den 30. Gründungstag der Bundeswehr mit einer Reihe unterschiedlicher Feierlichkeiten begangen haben se: Streitkräfte machten einen Krieg und das in den nächsten Tagen noch tun werden. Es gebe genügend Grund zur Freude, da die Armee geholfen Opposition fühlen wir uns für die habe, in Europa den Frieden zu erhal-

# Reagan geht es um ein besseres Klima

Im Weißen Haus werden Erwartungen an Genf gedämpft / Abkommen beim Kulturaustausch?

Unmittelbar vor dem Aufbruch Präsident Reagans zum Gipfeltreffen in Genf haben sich die Mutmaßungen und Spekulationen über den Ausgang seiner Begegnung mit Generalsekretär Gorbatschow bis zum direkten Widerspruch festgefahren. Während ein hoher Beamter des Weißen Hauses, der maßgeblich an den Gipfelvorbereitungen beteiligt war, noch gestern alle Erfolgsaussichten fast bis auf den Nullpunkt herabschraubte und erklärte, daß ein Erfolg dieses Treffens frühestens in einigen Monaten am künftigen Verhalten der Sowjets, beispielsweise in Abrüstungsfragen, erkennbar sei, wurde aus anderen Kreisen der Administration bekannt, daß beide Regierungschefs in Genf eine Erklärung über einen Stopp der weiteren Verbreitung von chemischen Waffen abgeben würden.

Zugleich wurde gemeldet, daß die Sowjets in letzter Minute vorgeschla-

FRITZ WIRTH, Washington gen hätten, daß beide Seiten die Zahl ihrer landgestützten Interkontinentalraketen um jeweils rund 300 verringern sollten. Der Vorschlag, von der "Washington Post" verbreitet, wurde in der Administration jedoch nicht mehr als aufsehenerregend empfunden, da er nicht neu ist und das Problem der landgestützten Interkontinentalraketen, das die USA als besonders besorgniserregend empfinden, auch nicht annähernd löst.

> Ein führender Abrüstungsexperte im State Department erklärte, daß die Differenzen zwischen beiden Seiten im Bereich dieser Offensivwaffen so große seien wie beispielsweise in der Frage der Weltraumverteidigung. Larry Speakes, der Sprecher des Weißen Hauses, schloß ebenso aus, daß beide Regierungschefs in Genf eine Übereinkunft über die Zukunft des SALT-II-Vertrages erreichen könn-

Angesichts der so geringen Erfolgs-aussichten will sich Präsident Reagan in seinen Gesprächen in Genf darauf konzentrieren, das Klima zur Sowjetführung zu verbessern und in direktem Dialog die Mißverständnisse und Besorgnisse Moskaus über die Ziele der amerikanischen Außenpolitik auszuräumen. Im Weißen Haus Zeitung", wer menschliche Erleichtespricht man davon, in Genf ein "Klima des Fortschritts" zu schaffen, das dann vielleicht bei künftigen Gipfelbegegnungen, die Reagan vorschlagen wird, Früchte tragen könnte.

Dagegen ist zu erwarten, daß im Bereich der Verbesserung menschlicher Kontakte zwischen beiden Ländern in Genf Abkommen unterzeichnet werden. Sie beziehen sich in erster Linie auf einen erweiterten Kultur- und Studentenaustausch und auf Erleichterungen im Kommunikationsbereich der verschiedenen journalistischen Medien.

# Leber schlichtet im Lufthansa-Streik

Freiwillig vereinbartes Verfahren zwischen den Tarifparteien / Neue ÔTV-Forderungen

"Er hat sich als Vermittler für weitere Runden und andere Branchen bestens empfohlen", urteilte ein Metall-Arbeitgeber im Juni 1984 über Georg Leber. Damals hatte der ehemalige Bundesminister und Baugewerkschaftsführer mit seinem Schlichtungsvorschlag den schweren Arbeitskampf in der Metallindustrie beendet. Nun haben die Kontrahenten Lufthansa und ÖTV Leber um Hilfe gebeten. Sie verständigten sich in einer Nachtsitzung in Neu-Isenburg darauf, Lebers Vermittlungskünste in Anspruch zu nehmen. Der jetzt in Oberbayern im Ruhestand lebende SPD-Politiker sagte zu. Ihm wird eine Schlichtungskommission aus insgesamt sechs Personen zur Seite stehen: Heinz Ruhnau, Gerhard Frühe und Werner Hackmann (Lufthansa) sowie von Arbeiternehmerseite Kike Eulen, Willi Mück und Wolf-

gang Warburg. Für das Schlichtungsverfahren festgelegten Fristen. Da auch kein zwingendes Schlichtungsverfahren beschlossen worden sei, agiere Leber auf einem freiwillig vereinbarten Verfahren zwischen den Tarifparteien.

Streitpunkt ist die Verteilung der Gewinnbeteiligung in Höhe von 40 Millionen Mark an die Mitarbeiter. Die Lufthansa will den Beschäftigten einen Sockelbetrag von 850 Mark sowie sechs Prozent des Monatseinkommens, mindestens jedoch 1025 Mark, zukommen lassen. Die ÖTV beharrt jedoch auf einheitlich 1100 Mark für alle Beschäftigten. Sie will diesen Betrag als Mindestforderung verstanden wissen weil die Lufthansa die Gewinnbeteiligung bereits ausge-zahlt habe und viele Mitarbeiter somit die darüber hinausgehende Summe zurückzahlen müßten.

Lebers Leistung als Schlichter in der Metallindustrie bestand darin, daß beide Seiten im damaligen Streit um die 35-Stunden-Woche ihr Ge-

gibt es, wie die ÖTV erklärte, keine sicht wahren konnten. Für die IC Metall war die ausgehandelte tarifliche Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden "ein deutlicher Einstieg in der 35-Stunden-Woche". Und den Arbeitgebern konnte Leber die Abkehr von der 40-Stunden-Woche dadurch schmackhaft machen, daß er ihnen die Möglichkeit einer flexiblen Arbeitszeitgestaltung einräumte.

DW. Stuttgart

Mit Lohnforderungen von sechs Prozent geht die Gewerkschaft ÖTV in die Tarifrunde '86. Einen entsprechenden Beschluß hat die Große Tarifkommission gestern in Stuttgart gefaßt. Die ÖTV-Vorsitzende Monika Wulff-Matthies sagte, in dieser Gesamtforderung sei eine stärkere Anhebung der unteren und mittleren Vergütungsgruppen eingeschlossen. Auch die Deutsche Postgewerkschaft beschloß eine Forderung von sechs

### **DER KOMMENTAR**

# - Experte Leber

GERD BRÜGGEMANN

Vierzehn Stunden insgesamt verhandelten Vertreter der Lufthansa und der Gewerkschaft ÖTV in den vergangenen Tagen miteinander, aber das einzige, worauf sie sich verständigen konnten, war die Person eines Schlichters. Georg Leber, Sozialdemokrat, ehedem Vorsitzender der Industriegewerkschaft Bau, Steine, Erden und Bundesminister, gilt seit dem vergangenen Jahr, als er in der Metallindustrie den längsten und schwersten Arbeitskampf in der Bundesrepublik mit seinem Schlichtungsvorschlag beenden konnte, als Experte für schwierige Fälle.

Zu einem solchen schwierigen Fall hat sich erstaunlicherweise auch der Streik entwikkelt, mit dem die Gewerkschaft ÖTV die Fluggesellschaft seit Wochenbeginn zu überziehen sucht und dessen Anlaß so läppisch zu sein scheint. Offenbar denken auch viele Lufthansa-Mitarbeiter so.

Auch wenn beide Seiten sehr unterschiedliche Angaben über

The state of the s

die Beteiligung machen, ist doch erkennbar, daß der Flugbetrieb bisher nur marginal beeinträchtigt ist. Dies macht Lösungsversuche aber eher schwerer als einfacher. In der Auseinandersetzung geht es ja ganz eindeutig nicht mehr darum, ob einige tausend Beschäftigte als Beteiligung am Jahresgewinn nun ein paar Zehnmarkscheine mehr oder weniger auf ihr Konto bekommen. Gestritten wird um Prinzipien. Die Gewerkschaft möchte die Gewinnaus-

schüttung in gleicher Höhe für alle, also nivellieren, die Lufthansa dagegen differenzieren, wobei beide wohl nicht nur die strittige Zahlung im Auge haben, sondern vor allem künftige Tarifverhandlungen.

Auch einem so erfahrenen Mann wie Georg Leber wird es schwerfallen, einen so grundsätzlichen Dissens aus der Welt zu schaffen. Das erwartet auch niemand. Erfolg wird er schon dann haben, wenn es ihm gelingt, eine Formel zu finden, die es den Kontrahenten erlaubt, das Gesicht zu wahren.

# Erneute Niederlage Niederländisches für Moskau in der Parlament stimmt Afghanistan-Frage

DW. New York

Die Sowjetunion hat wegen ihrer militärischen Präsenz in Afghanistan erneut eine diplomatische Schlappe hinnehmen müssen. Die Vollversammlung der Vereinten Nationen forderte jetzt zum sechsten Mal und deutlicher als je zuvor den sofortigen Abzug der sowjetischen Truppen aus dem Land. Die Resolution, der in den vergangenen Jahren jeweils zwischen 110 und 120 Staaten zugestimmt haben, wurde diesmal mit 122 gegen 19 Stimmen verabschiedet.

In der dreitägigen Debatte hatte der amerikanische UNO-Botschafter Vernon Walters erklärk die Sowietunion sei bei dem Versuch gescheitert, "mit militärischem Terror und psychologischer Manipulation" den kerung zu brechen. Die Resolution wurde diesmal nur noch von der Sowjetunion selbst, ihren Verbündeten sowie von Angola, Äthiopien, Libyen, Madagaskar und Syrien abgelehnt.

# Schäuble-Vorwurf Kunstmesse in gegen Lafontaine

Mit seinen Äußerungen in Ost-Berlin hat der saarländische Ministerpräsident Oskar Lafontaine nach Auffassung von Kanzleramtsminister Wolfgang Schäuble die Grundlagen einer gemeinsamen Deutschlandpolitik verlassen. Schäuble sagte in einem Interview der "Neuen Osnabrücker rungen mit einer Anerkennung der \_DDR"-Staatsbürgerschaft in Verbindung bringe, schade den Interessen der Menschen. "Solche fundamentalen Zugeständnisse gefährden in Wahrheit den gesamten Prozeß, bei Offenhalten der deutschen Frage Schritt für Schritt humanitäre Erleichterungen zu erreichen", führte Schäuble aus. Seite 4: "DDR"-Medien feiern

# Stationierung zu

DW. Den Haag

Das niederländische Parlament hat am Mittwoch abend nach zweitägiger Debatte der Aufstellung amerikanischer Marschflugkörper im Lande zugestimmt. Die Entscheidung der Regierung für eine Stationierung fand eine Mehrheit von 80 gegen 69 Stimmen. Sechs Abgeordnete der regierenden Christdemokraten stimmten zusammen mit der oppositionellen Arbeiterpartei gegen die sogenannte \_Nachrüstung\*

Die niederländische Regierung hatte ihre Entscheidung über eine Stationierung der neuen Waffen bis zum 1. November zurückgestellt. Zugleich hatte sie der Sowjetunion eine Ablehnung der Aufstellung in Ausesteut Beaing Zahl der sowjetischen SS 20-Mittelstreckenraketen dürfe zu diesem Zeitpunkt nicht höher sein als im Juni 1984. Moskau war nicht darauf ein-

DW. Osnabrück

Köln eröffnet

Mit viel Optimismus und der Hoffnung auf ein gutes Geschäft ist in Köln der Internationale Kunstmarkt Art Cologne eröffnet worden. Bis zum 20. November zeigen in den Messehallen 165 Galeristen, vorwiegend aus Deutschland, einen Überblick über die Kunst von der Klassischen Moderne bis zur Gegenwart.

In einem Förderprogramm werden 24 junge, kommerziell noch nicht etablierte Künstler vorgestellt. Eine Sonderschau beschäftigt sich mit der "künstlichen Welt der Fotografie". Zum ersten mal bei einer Kunstmesse in der Bundesrepublik Deutschland ist der "Staatliche Kunsthandel der DDR\* vertreten. Einen ausführlichen Bericht über die Art Cologne bringt morgen der WELT-Kunstmarkt.



165 Galerien aus 12 Ländern zeigen Kunst des 20. Jahrhunderts

Foto-Sonderschau: Der Schein des Objektiven die künstliche Welt der Fotografie

Messegelände Köln-Deutz, Rheinhallen. Werktags 11-20 Uhr; Sonntag, 17.11, und Buß- und Bettag (20.11.85): 13-20 Uhr

# Lafontaines Mitbringsel

Von Bernt Conrad

Die Behinderung und Verhinderung menschlicher Kontakte. sogar zwischen engsten Verwandten, gehört zu den schlimmsten Folgen kommunistischer Abgrenzungspolitik in Deutschland. SED-Chef Honecker bemüht sich, sie gerade im Vorfeld seines nun vielleicht doch zustandekommenden Besuches zu beschönigen. So hat er in einem Interview der "Saarbrücker Zeitung" behauptet, die bisherige Praxis im Reise-und Besucherverkehr habe sich bewährt. In Härtefällen, das sei überall bekannt, verhalte sich die "DDR" großzügig.

In Wirklichkeit ist die "bisherige Praxis" unerträglich; ihre negativen Ecksteine – Westreisen im Regelfall nur für Rentner, absolute Kontaktsperre für Millionen von "DDR"-Bewohnern, überhöhter Zwangsumtausch für Besucher aus der Bundesre-publik – sind für jedermann sichtbar. Und was die "Großzügigkeit in Härtefällen angeht, so gibt es zwei aktuelle Beispiele: Eine sterbende Mutter in West-Berlin hatte nur den Wunsch, ihren in Ost-Berlin lebenden Sohn noch einmal zu sehen. Doch dessen Ausreiseantrag wurde abgelehnt. Den gleichen Bescheid erhielt ein "DDR"-Bewohner, der seine 75jährige Mutter in Westdeutschland besuchen wollte.

So ist die Praxis, und das ist überall bekannt. Dennoch kam ihm Lafontaine eilfertig zur Hilfe, als er nach seinem Gespräch mit Honecker in Ost-Berlin erklärte: "Wenn man tatsächlich einen normalen Reiseverkehr will, dann wird man irgendwann in der Frage der Staatsbürgerschaft so entscheiden müssen, daß man eben die Staatsbürgerschaft anerkennt."

In Wahrheit ist nicht die Staatsbürgerschaft das Hindernis für freie Reisen, sondern die Angst der SED, zuviele "DDR"-Bewohner könnten die Freiheit wählen und im Westen bleiben - gleichviel, was für eine Staatsbürgerschaft sie haben. Zudem ist die Beibehaltung einer deutschen Staatsbürgerschaft vom Grundgesetz vorgeschrieben; ihre Preisgabe würde insbesondere den Status Berlins treffen ... Kanzleramtsminister Schäuble hat schon Recht: Lafontaines Abkehr von der Rechtsposition der Bundesrepublik gefährdet den gesamten Prozeß, bei Offenhalten der deutschen Frage Schritt für Schritt humanitäre Erleichterungen zu erreichen.

# Fonds im Nebel

Von Claus Dertinger

I st der Bundesfinanzminister europafeindlich, weil er, unter-stützt von der Bundesbank, den Vorschlag des französischen EG-Präsidenten Delors ablehnt, nationale währungspolitische Kompetenzen auf die EG zu übertragen? Gewiß nicht.

Eine engere währungspolitische Zusammenarbeit in der EG ist natürlich wünschenswert. Aber dazu bedarf es keines "Europäischen Währungsfonds", einer eigenen Brüsseler Institu-tion mit Notenbankcharakter, die Delors mit Rückenwind aus Schwachwährungsländern propagiert und von der er sich Fortschritte bei der Vollendung eines großen europäischen Binnenmarktes verspricht.

Der Vorschlag ist nebulös und gefährlich zugleich. Welche Kompetenzen enthält die "institutionelle Autonomie" des Fonds? Welche Aufgaben soll er wahrnehmen? Soll er womöglich "Gemeinschaftsaufgaben" der EG wie die verfahrene Brüsseler Agrarpolitik oder die Entwicklung zurückgebliebener Mitgliedsländer qua Geldschöpfung finanzieren?

Das alles hat Delors (wie es scheint: bewußt) offengelassen. Sicher ist nur soviel: Der EG-Präsident strebt die währungspolitische Kompetenz für die EG-Kommission und damit mehr Macht in Europa an. Und das ist gleichbedeutend mit einem Verlust an Autonomie der nationalen Notenbanken.

Dann aber hätte die Bundesbank nicht mehr die uneingeschränkte Macht, die Stabilitätspolitik zu praktizieren, deren Erfolgen die Bundesbürger und die deutsche Wirtschaft so viel zu verdanken haben. Es ist eine Illusion, anzunehmen, eine notenbankähnliche europäische Gemeinschaftsinstitution könnte sich auf die geldpolitische Linie der Bundesbank einigen. Die geld-, finanz- und wirtschaftspolitischen Prioritäten in den einzelnen EG-Mitgliedsländern sind einfach zu unter-

Wenn, dann müßte bei diesen Unterschiedlichkeiten der Hebel angesetzt werden, damit es in der Europapolitik vorangeht. Alles andere ist Aktionismus an einer falschen Front, der in eine Sackgasse führt.

# Haus-Frieden

Von Peter Gillies

Teder Verein braucht sein "Wir-Gefühl". Vermögen seine J Mitglieder dieses nicht zu empfinden, muß der Vorsitzende es ihnen beibiegen. Dabei gilt als probates Mittel, eine Bedrohung des Vereins von außen zu suggerieren. Das wärmt von innen. Parteichef Michail Gorbatschow belebt neuerdings eine Formel, die schon Breschnew gern benutzte: "Europa ist unser gemeinsames Haus", schreibt die "Prawda" (Wahrheit). Dieses Haus aber sei den Amerikanern ein "fremdes Haus".

Die väterliche Bemerkung soll anheimeln: Alle Europäer leben unter einem gemeinsamen Dach in Frieden, nur der böse Ami stört die Beschaulichkeit und möchte ihnen den roten Hahn aufs Dach setzen. Selten hat die Moskauer Propagandamaschine eine durchsichtigere Lockvokabel kreiert als die vom europäischen Haus. Dabei bestürzt weniger die Geschichtsklitterung als vielmehr die Dummheit, die die Erfinder der Formel bei den Europäern unterstellen.

Bliebe man im Bilde, so ist dieses europäische Haus alle andere eine heile Welt, die lediglich von außen bedroht wird. Vielmehr beherbergt es einen höchst unangenehmen Patron, der mehrere Mitbewohner auf das übelste drangsaliert, kräftige Mieten abkassiert, auch mal das Wasser oder den Strom abstellt und auf sehr unangenehme Art "für Ordnung sorgt", wenn ein kleiner Mitbewohner mal ausgehen möchte, um frisch-freie Luft zu schnappen.

Was den bärenstarken Großmieter so unangenehm macht. ist die die Tatsache, daß er mehrere Mietparteien gegen ihren Willen "brüderlich befriedet" und das Kommando über ganze Etagen an sich riß, die ihre Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen wollten. Da griff er in den (gutgefüllten) Waffenschrank und stellte den "Hausfrieden" nach seiner Art her. So nimmt es wohl nicht wunder, wenn die übrigen Bewohner fremden Schutz begehren, um den aggressiven Großmieter in Schach zu halten.

Wenn es nicht zum Weinen wäre, man könnte darüber lachen: Da beschwört einer das "gemeinsame europäische Haus" und läßt ungerührt die Bewohner erschießen, sollten sie die Tollkühnheit besitzen, vom Wohnzimmer in das Eßzimmer wechseln zu wollen. Aber er möge sich nicht sorgen. Die Hausbewohner kennen die Prawda.



**Doktor-Spiele** 

KLAUS BÖHLE

# Kindern Angst machen

Von Peter R. Hofstätter

A lle Achtung: Da wagt es ein hochgestellter Sowjetmensch, stellvertretender Gesundheitsminister gar, öffentlich für die "Verweigerung von ärztlichen Fortbildungs- und Vorbereitungsmaßnah-men auf Katastrophen, Unglücks-fälle, letztlich auch auf einen Verteidigungsfall" einzutreten. In Oslo war man davon so beeindruckt, daß man der von diesem bemer-kenswerten Mitglied des Obersten Sowjets und Leninpreisträger re-präsentierten Vereinigung den Friedensnobelpreis zuzuerkennen.

Das Problem ist allerdings, daß Professor Jewgenij Tschasow seinen Aufruf nicht an die Sowjetbürger gerichtet hat. In der UdSSR gibt es nicht nur Massen von Atomwaffen, sondern auch umfang-Zivilschutzmaßnahmen, auch zur unterirdischen Unterbringung kriegswichtiger Fabriken; die dort getroffenen Maßnahmen ent-sprechen der seit Jahren von der sowjetischen Militärführung vertretenen These, daß auch ein eventueller Atomkrieg Klassenkampf sei und von der sozialistischen Seite gewonnen werde. Erst im neuen Programm der KPdSU wird der Lehre, daß ein Atomkrieg gewinn-bar sei, eine Absage erteilt. Aber man hört nichts davon, daß nun

und aller Katastrophenmedizin eine Absage erteilt worden wäre. Professor Tschasow hat seine Einsichten über die Zweckmäßigkeit von Verweigerung ärztlicher Vorbereitungsmaßnahmen auf Katastrophen ausschließlich dem westlichen Publikum vorbehalten. Er ist Ko-Vorsitzender der "Internationalen Ärzte für die Verhinderung des Atomkrieges" (IPPNW), die diese Botschaft verbreiten und dafür mit dem Nobelpreis geehrt werden. Tatsächlich ist ihr Vorhaben nichts als ein Manöver der psychologischen Kriegsführung.

auch allen Zivilschutzmaßnahmen

Das beginnt schon mit der plakativen Herausstellung des "Atom-kriegs". Mit Absicht wird dabei nur eine Waffengattung hervorgehoben. Aber selbstverständlich gilt es, jeden Krieg zu vermeiden, auch wenn es dabei zum Einsatz von Atomwaffen so wenig käme wie im Zweiten Weltkrieg zum Einsatz von Giftgas, obwohl das bei allen beteiligten Mächten bereit lag. Daß die "Internationalen Ärzte" ihn Atom-krieg nennen und einen Krieg mit nicht-nuklearen Waffen unerwähnt

lassen, entspricht dem Anschein nach den neueren strategischen Überlegungen insbesondere des Marschalls Nikolaj Ogarkow, in de-nen die sogenannten konventionellen Waffen die Hauptrolle spielen. Das Bemühen freilich, den Westen einseitig atomar abrüsten zu lassen, war immer da - gegen einen atomar gerüsteten Osten wäre eine bloß konventionelle Rüstung wenig

So wäre es denn auch töricht, wollte man nun hoffen, daß sich die "Internationalen Ärzte" mit größtem Eifer um die Fortbildungs- und Vorkehrungsmaßnahmen bemü-hen, die für einen mit konventio-nellen Waffen geführten Krieg erforderlich sind. Das hat auch Professor Tschasow keineswegs gefordert. Man versteckt sich vielmehr hinter dem "Atomkrieg", der als Angstsymbol kaum zu überbieten ist. Es sind ja auch Psychologen beteiligt, die in der Sowjetunion ohnehin eine besondere Rolle spielen - der Mathematiker Leonid Pljuschtsch, der in psychiatrischen Anstalten der UdSSR gefoltert worden ist, hat in diesem Zusammenhagn besonders auf das IPPNW-Mitglied Professor Marat Vartanyan hingewiesen.

Gute Psychologen aber wissen daß Propaganda der Kontinuität bedarf. Man muß immer wieder neue Impulse setzen, damit das Thema nicht aus dem öffentlichen Gespräch verschwindet. Dieser



"manchmal von Atomkrieg träumen": Kinder als Objekte politisierender Ärzte FOTO: PV/M. KREISSL-BEINHAUER

Einsicht verdanken wir die von Berliner Mitglieder der IPPNW initilerte "bundesweite Befragung zur Kriegsangst von Kindern", die – wer hatte denn etwas anderes gedacht? – durchaus wissenschaftlichen Zwecken dienen soll, nämlich der Frage, "ob es einen Zusam-menhang zwischen den Angsten und Zukunftserwartungen der Kin-der und ihrer Einstellung zum ato-maren Wettrüsten gibt". Abermals nur zu diesem. Die taktische Überlegung ist ganz einfach: Sollte ein solcher Zusammenhang bisher noch nicht ausgeprägt genug sein, wird er eben durch die Befragung selbst hergestellt bzw. intensiviert

Befragen möchte man – am liebsten in Schulen, weil sich dann wahrscheinlich auch einige Lehrer zu einer "vertiefenden Diskussion" angeregt fühlen würden – Kinder zwischen neun und achtzehn Jahren, die zum Beispiel abschätzen sollen, "wie viele Tote und Verletzte es im Falle eines Atomkriegs in einer Großstadt mit mehr als 100 000 Einwohnern" geben würde. Man möchte von ihnen auch wissen, inwiefern "Gedanken an einen Atomkrieg" Einfluß auf ihre Pläne für die Zukunft haben, ob sie träumen", und ob sie sich "sicherer (fühlen), seit wir in Deutschland neue Atomraketen haben". Immer wieder: "Atomkrieg". Gute Psychologen wissen, was Kinder seelisch krank macht.

Der vierseitige Fragebogen ist im Hinblick auf das, was gefragt und auch nicht gefragt wird, ganz ein-deutig Propaganda im Schafspelz der Demoskopie. Da das nicht zu verkennen ist, bleibt zu hoffen daß eine solche "Schülerbefragung", die ja genehmigungspflichtig ist, von den Schulverwaltungen der Länder rundweg werden wird.

Drei haben es schon getan. Man wird sehen, ob es in der Bundesrepublik Deutschland eine Schulverwaltung gibt, die es den nobelpreisgekrönten Verweigerern ärztlicher Vorsorge gestatten wird, unter Aufsicht eines Mitglieds des Obersten Sowjets mit den Kindern Schindluder zu treiben. Sie könnte zumindest nicht behaupten, daß sie auf die propagandistische Seite der Angelegenheit nicht hingewiesen

# IM GESPRĀCH Belisario Betancur

# Der Mächtigen Einsamkeit

Von Günter Friedländer

E s mag die einsamste Stunde seiner Regierungszeit gewesen sein. als Belisario Betancur (61) am vergangenen Sonntag in Bogoths Kathedrale der Messe für die Opfer des Überfalls auf den Justizpalast beiwohnte. Zwar umgaben ihn, als der Erzbischof die Messe las, hunderte Mitarbeiter seiner Regierung und das diplomatische Korps, aber es war einer jener Augenblicke, wo Abwesende eine fühlbare Leere schaffen: Abwesend waren die Angehörigen und Kollegen der er-mordeten Richter. Nicht einmal diejenigen kamen, die dem Massaker hat-ten entfliehen köunen. Belisario Betaucur hat viele einsa-

me Stunden der Niederlage gekannt und überwunden. Aus bitterster Armut kommend, hatte er Mühe, sein Studium als Anwalt zu beenden und wirtschaftliche Unabhängigkeit zu erlangen. Zwanzig Jahre lang bewarb er sich vergeblich um die Präsidentschaft des Landes, bevor ihm 1982 schließlich der Griff gelang. Er ist Politiker, dabei aber ein Dichter, dessen schöngeistige Neigungen ihm zu-nächst zum Studium der Architektur trieben. Sein praktischer Verstand führte ihn später in den für seine politischen Ziele geeigneteren Anwaltsberuf.

Sein Charisma spürt man, wo immer er sich bewegt: Ob bei Teddy Kolleks Beratern für die Zukunft Jerusalems, ob bei den Kämpfern für die Menschenrechte in der Sowietunion, ob als Vorsitzender der Finanzinstitute Kolumbiens. Seine Mitgliedschaft bei den verschiedensten fortschrittlichen Gruppen nannte er einmal das den Lateinamerikanern gemeinsame romantische Erbe Don Quijotes. Sein Charisma macht ihn jedoch trotz seiner überwältigenden Herzlichkeit für seine Umwelt nicht immer zu einem bequemen Mitmenschen, weil er sie mit absoluter Treue zu seinen Prinzipien verbindet. Seine eigene Konservative Partei fühlte



Die Geschichte wird untellen: Be

sich oft unbequen mit ihm. Er war ilor anfangs zu reaktionär, später zu liberal. Sie wählte ihn als ihren Bannesträger mur, weil niemand in der Partei so an das Herz der Kolumbi aner rührte wie er.

Seine Kritiker warfen ihm in den letzten Monäten zu viel Nachgiebig-keit gegenüber der Guerrilla vor. Nun plötzlich fragt man ihn, warum er gegemiber dem M-19 bei der Besetzung des Justizpalastes jeden weiteren Dialog ablehnte.

Bei den Angebörigen der ermorde ten Richter mag sich ein Vergleich. mit El Salvadors Napoleon Duarte aufdrängen, der seine entführte Tochter von der Guerrilla freikaufte. Belisario jedoch gab nicht nach, obwohl sein Bruder Jaime sich unter den Geisein befand (er konnte später flieben). Die Geschichte, sagt Belisario, wird urteilen, daß er "nur noch zwischen Demokratie und Terror, zwischen dem Gesetz und der Anarchie" zu wählen hatte. Seine Wahl fiel im Geist des Satzes, der den Justizpalast ziert: Kohumbier – die Waffen gaben euch die Unabhängigkeit, aber die Gesetze is werden euch die Freiheit geben.

# **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

### 1999 OSNABRÜCKER OZ ZEFTUNG

Die direkte Verknüpfung einer Normalisierung des Reiseverkehrs mit einer künftigen Anerkennung der DDR-Staatsbürgerschaft geht weit über die gegenwärtige Position seiner Partei hinaus, die bislang zur von einer Respektierung sprach. Au-Berungen solcher Art wecken nach allen Erfahrungen nur Begehrlichkeiten in Ost-Berlin. Sie lassen auf Aufweichung hoffen, wo keine Konzes-sion möglich ist. Die Position der Bundesrepublik gegenüber der DDR wird dadurch nur erschwert.

# DIE RHEIMPFALZ

Die Ludwigsbafener Zeitung im das Bundeswehr-Jubiligan: Die Zeit dieses Jubiläums war aber

anch die Zeit eines Mannes, des Bundesverteidigungsministers Manfred Worner. Er, der vor drei Jahren mit saloppen Jagdfliegermanieren angetreten war, ist ein stiller, zäher und behutsamer Arbeiter geworden, nachdem ihn die Kießling-Affäre gebeutelt hat. Daß die Bundeswehr an diesem Jubiläum sich in so großertiger Verfassung präsentieren konnte, ist zum großen Teil sein Verdienst.

# Hamburger @ Abendblati

Schnee mußte der ÖTV am dritten Streiktag bei der Lufthansa zu Hilfe kommen, um wenigstens ein gutes Dutzend Maschinen in München am Boden festzuhalten. Die Streikenden allein schaffen es nicht, den Flugverkehr über der Bundesrepublik spürbar zu stören. Zu gering ist das Engagement der Beschäftigten für die Sache der Gewerkschaft, sprich für 75 Mark mehr Gewinnbeteiligung.

# Franffurter Allgemeine

Parteileute (CDU) werden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, Parteigänger (SPD) sich mit auf-gesetztem Mitgefühl freuen ob der Nachricht, daß die nordrhein-westlich lische CDU-Landtagsfraktion, geschrumpft, wie sie seit den Landtagswahlen vom 14. Mai ist, anscheinend nichts wichtigeres zu tun hat, als darüber zu streiten, ob der neue rheinische Vorsitzende Pützhofen den Beratungen der Fraktionsführung zuhören oder gar einmal ein Wort in die Debatte werfen darf. So sieht es also aus, wenn eine Partei, die seit fast 20 Jahren in der Opposition ist (angeblich ein Gesund- und Jungbrunnen). nun den neuen Anfang versucht.

# **LE FIGARO**

Den schwiezigen Wahlkampfstart der So-zialisten kommentiert die Pariser Zeitung: 1981 haben die Franzosen zwar die Sozialisten, aber nicht sozialistisch gewählt, weshalb sie sehr erstaunt sind, wenn die Sozialisten Sozialismus machen, wie dies in den erster beiden Regierungsjahren der Fall war. Die Wähler fühlen sich besser verstanden, wenn die Sozialisten nicht mehr vom Sozialismus reden und dieses Wort gleich garnicht mehr in ihren Reden verwenden. Beim letzten Fernsehduell (zwischen Premier Fabius und RPR-Chef Chirac) haben die Wortklauber festgestellt, daß unter den 14 000 in der Diskussion gebrauchten Wörtern nur viermal das Wort "Sozialismus" vorkam. Und zudem war es Chirac, der es aussprach.

# "Für uns schmerzlich", also von uns wegzudrücken

Die SPD weiß nichts von ihrer Verantwortung für die Neue Heimat / Von Uwe Bahnsen

Das Trauerspiel um den DGB-Konzern Neue Heimat erlebte am Mittwoch abend in der Hamburger Bürgerschaft eine weitere bemerkenswerte Aufführung. Bemerkenswert vor allem deshalb, weil die der SPD angehörenden Darsteller auf der Bühne des Landesparlaments agierten, als habe ihre Partei mit dem dreifachen Skandal um die NH nichts zu tun.

Man distanzierte sich leichthin von den NH-Wohnungsverkäufen, man beteuerte leichthin, daß man die Interessen der Mieter schützen werde (wie, das verriet man nicht), und man attackierte die CDU, weil die so gemein war und das von der SPD als "für uns schmerzlich" eingeschätzte Thema auf die Tagesordnung gebracht hatte. Das war alles. Nicht einmal andeutungsweise bekannten sich die Genossen zu ihrer Mitverantwortung an der Malaise, die zunächst auf dem Buckel aller zur Kasse gebetenen DGB-Mitglieder stattfand und nun zu Lasten der Steuerzahler und der NH-Mieter geht. Zur gleichen Zeit sortiert der von demselben Parlament

eingesetzte NH-Untersuchungsausschuß die vielfältigen Beweise dafür, daß der sozialdemokratische Beamtenstaat in Hamburg das frühere NH-Management unter Albert Vietor zumindest in leichtfertiger Weise hat gewähren lassen; vieles spricht sogar für ebenso diskrete wie wirksame Unterstützung. Von der gemeinnützigkeitsrechtlich ge-botenen, effizienten Aufsicht jedenfalls war keine Rede.

Nun stehen, was Wunder, der sozialdemokratischen Regierungs-partei massive Proteste der um ihre Wohnungen bangenden NH-Mieter ins Rathaus. Aber selbst in dieser Situation werden die Mieter noch an der Nase herumgeführt. Besorgte Aufforderungen von Bewohnern einer NH-Siedlung, die Hansestadt solle sie durch den Kauf ihrer Wohnungen schützen, beantwortete der Spitzengenosse Klaus von Dohnanyi mit der Mitteilung, der Senat prüfe das Problem noch.

Zum selben Zeitpunkt aber stand amtlich fest - und war in dieser Zeitung nachzulesen -, daß für die Stadt angesichts ihrer heruntergewirtschafteten Finanzen eine Übernahme von NH-Wohnungen definitiv nicht in Frage komme; der Bausenator Eugen Wagner (SPD) hat das im Parlament auch wiederholt und hinzugefügt, die Mieter seien ja nicht schutzlos, falls ihre Wohnungen von der NH veräußert würden. Mittlerweile allerdings spricht es sich unter den Mietern der "Neuen Heimat" herum, was NH-Chef Hoffmann auch offentlich eingeräumt hat: Es gibt für sie keinen dauernden Kündigungsschutz, wenn ihre Wohnungen den Eigentümer wechseln.

Nun wird nicht jeder NH-Mieter verarmen, falls ihm eine höhere Miete abverlangt werden sollte. Viele gutbezahlte Beamte haben rechtzeitig die Wohltat der Gemeinwirtschaft zu nutzen gewußt. Aber es gibt da auch Rentner mit kleinem Geldbeutel. Es gibt Mieter, die kräftig in ihre Wohnungen inve-stiert haben und nun fürchten, daß die NH den "Mehrwert" in ihre Scheuern fährt. Es gibt, alles in allem, die Vorstellung vom "sozialen Milieuschutz", der sowohl städ-

tebauliche Ziele als auch Mieterinteressen umfassen soll, den die SPD propagiert hat und von dem sie neuerdings nichts mehr weiß, außer daß er für sie schmerzlich ist

Unterdessen hat der NH-Skandal eine weitere, nunmehr eine gemeinwirtschaftliche Dimension erreicht. Abgewickelt werden soll der Massenverkauf von NH-Sozialwohnungen durch die dafür eigens Ende Januar dieses Jahres gegründe-te "Beteiligungsgesellschaft für Immobilien" (BGI). Das ist eine DGB-Enkelin, nämlich eine Toch-

tergesellschaft des DGB-Konzerns "Beteiligungsgesellschaft für Ge-meinwirtschaft" (BGAG), an der im wesentlichen die bisherigen Säulen des gemeinwirtschaftlichen Imperiums beteiligt sind, unter anderem die NH, die Coop, die Volksfürsorge, die BfG.

Um zu verhindern, daß die Massenverkäufe der NH die Preise ruinieren, werden die Wohnungen zunachst bei der BGI "geparkt". Es gilt als sicher, daß schon die BGI, spätestens der Nachkäufer im Interesse der Rentabilität die Mieten erhöhen wird. Wogegen nichts spräche, wenn diese Mieterhöhung sachlich zwingend und nicht das Ergebnis von Gemeinmißwirtschaft wäre Der Fall "Neue Heimat" ist

symptomatisch für die Krise der Gemeinwirtschaft insgesamt, die sich immer weiter von ihrem eigentlichen Ziel, der preiswerten Versorgung breiter Schichten mit Waren und Dienstleistungen, ente fernt und für die Gewerkschaften zu einer wirtschaftlichen, für die SPD zu einer politischen und für beide zu einer enormen psychologischen Belastung geworden ist. Die Gedankenverbindung NH-DGB-SPD sitzt fest und tief, das erfahren die Hamburger Genossen wie ihre Freunde in anderen Bundesländern bei jeder Gelegenheit. Die Lageberichte der Gewerkschaftsfunktionare, etwa über den Verlauf von Betriebsversammlungen, faßte ein 😘 Hamburger SPD-Spitzengenosse dieser Tage in der Erkenntnis zusammen: "Da braucht nur das Stichwort "Neue Heimat" zu fallen, und schon ist die Stimmung hin".

الملاا منه إلما

# Für Skandale hat Lloyd's noch keine Glocke

Lloyd's of London, das ist noch immer eine urbritische und in seiner Art einmalige Organisation. Doch der einst makellese Buf ist durch Veruntreuungen und Verlust angekratzt. Jetzt trat unter Protest der Hauptgeschäftsführer zurück.

Von WILHELM FURLER

hrwürdig ist Lloyd's, das vor rund 300 Jahren in einem Londoner Kaffeehaus ins Leben gerufen würde und dessen Mitarbeiter zum Teil noch heute Zylinder tragen, und ohne das die weltweite Asseknranz und das Rückversicherungsgeschäft nicht denkbar wären, wohl immer noch. Noch immer wird auch die "Lutine-Bell" geläutet. Einmal, wenn ein überfälliges Schiff als gesunken gemeldet wird, zweimal, wenn der Schaden doch nicht eingetreten ist.

Die Glocke, die von der 1799 mit einer Ladung Gold gesunkenen Fregatte "Lutine" stammt, hat 1981 zum letzten mal einmal geläutet. Doch sie hätte öfter läuten müssen, denn jeder Skandal, der in den letzten Jahren im Hause Lloyd's geschah, fügte der Institution schweren Schaden zu.

Die vorerst letzte Schlagzeile in einer langen Kette von Affären lieferte jetzt der Rücktritt des verbitterten Hauptgeschäftsführers von Lloyd's, Ian Hay Davison. Dabei war gerade er vor zweieinhalb Jahren geholt worden, um die Aufsicht innerhalb von Lloyd's zu verstärken und damit den Skandalen ein Ende zu bereiten.

Davison war von der Bank von England, die gewisse Reglementierungsaufgaben am britischen Versicherungsmarkt wahrnimmt, bewußt als Außenseiter ausgewählt worden, weil von ihm mehr Objektivität erwartet werden konnte. Um die für seine heikle Reform- und Kontrollaufgabe notwendige Autorität zu stärken, wurde dem Wirtschaftsprüfer Davison der Posten des Hauptgeschäftsführers von Lloyd's und gleichzeitig des Stellvertreters des Vorsitzenden im höchsten Lloyd's-Gremium eingeräumt.

Doch in diesem Lloyd's-Rat kam es zusehends zu Unstimmigkeiten über die Befugnisse des Hauptgeschäftsführers. Als einem Nichtversicherungsmann wurden ihm von führenden Lloyd's-Managern immer mehr Ressentiments entgegengebracht, wurden seine Kompetenz und sein Status zunehmend kritisiert.

Sein Rücktritt ist mehr als nur ein unglücklicher Umstand, der sich mit der Berufung eines Nachfolgers einfach beheben läßt. Er zeigt, daß bei Lloyd's noch immer die Bereitschaft fehlt, aus den Affären die dringend notwendigen Lehren zu ziehen.

Im Konzertsaal der Londoner Royal Festival Hall trafen sich vor wenigen Monaten gut 500 Damen und Herren, denen auf den ersten Blick anzusehen war, daß sie gewöhnlich über Geld nicht reden, sondern daß sie es haben. Die sorgenvollen und ärgerlichen Gesichter zeigten, daß man nicht gekommen war, um sich Musikgenuß hinzugeben. In der Tat, man war gekommen, um sich die

Fakten einer finanziellen Katastrophe mitteilen zu lassen.

Sie alle waren Mitglieder von Lloyd's, sogenannte "Namen". In Erwartung hoher Renditen hatten sie ihr Vermögen oder zumindest einen Teil davon einem bei Lloyd's zugelassenen Versicherungsagenten anvertraut. Doch der hatte selbsiverschuldet Schiffbruch erlitten.

Das Publikum im Konzertssal, das nur ein Drittel der von dem Debakel betroffenen 1525 Mitglieder repräsentierte, mußte sich unerwartete Verluste in Höhe von mehr als 500 Millionen Mark vorrechnen lassen. Für viele bedeutete das den finanziellen Ruin.

Der Schicksalsschlag, der die mehr als 1500 "Namen", darunter so er-lauchte wie die Herzogin von Kent oder die von Marlborough, wie aus heiterem Himmel getroffen hatte, wäre ebenso wie eine Kette von Manipulationen und betrügerischen Affären bei Lloyd's, die seit dem Beginn dieses Jahrzehuts nicht abreißt, wahrscheinlich zu verhindern gewesen. Doch es fehlte und fehlt auch heute noch eine funktionierende Aufsicht. Eine Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen wie etwa in Deutschland gibt es in Großbritannien nicht. Das umstrittene Motto von Lloyd's lautet vielmehr. Etwas Selbstkontrolle ist besser als Kontrolle von au-

Um die Zusammenhänge besser zu verstehen, muß man sich das komplizierte Gebilde von Lloyd's of London vor Augen führen. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts trafen sich im Kaffeehaus von Edward Lloyd wegen seiner günstigen Lage direkt an der Themse Kapitäne, Reeder und Kaufleute, die bereit waren, Versicherungen auf Schiff und Ladung auszuhandeln und darüber Versicherungsverträge auszustellen.

"Namen" decken die Versicherungsrisiken

Einer dieser Kaufleute entwarf eine Art Versicherungsschein, auf den er und andere fein säuberlich untereinander Namen und den Anteil schrieben, den sie im Falle eines Verlustes zu tragen bereit waren. Dies erklärt das englische Wort für Versicherer: "Underwriter". Lloyd's of London war mithin nie ein Einzelunternehmen, sondern ein Versicherungsmarkt. Heute ist Lloyd's eine Art Börse, an der gewöhnlich wohlhabende Privatleute (Mitglieder oder "Namen") Versicherungsrisiken abdekken, an die sie durch spezielle Vermittler herangeführt werden.

Diese Vermittler sind einerseits Broker oder Makler, die die Interessen der Versicherungsnehmer vertreten, andererseits Agenten, die meist als Syndikatsführer die Interessen

der Lloyd's-Mitglieder vertreten.
So ist es also falsch zu sagen, daß Lloyd's von der gebrochenen Nase eines Leinwand-Stars über den Verlust eines Supertankers bis hin zum Nachrichten-Satelliten, der entgegen allen Planungen seine Umlaufbahn verläßt, praktisch alles versichert,

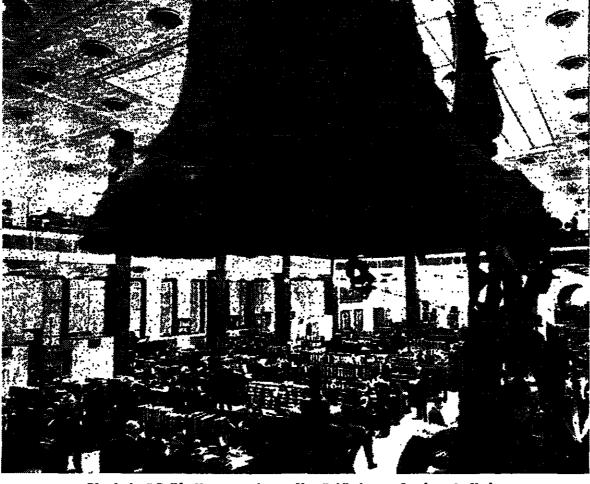

Die "Lutine"-Bell im Hauptquartier von Lloyd's kündet von Gewinn oder Verlust
FOTO: CAMERA PRESS

was nur denkbar ist. Vielmehr versichem einzelne Personen beziehungsweise in Konsortien und Syndikaten zusammengeschlossene Personengruppen innerhalb des "Vereins" Lloyd's of London diese Risiken.

Und auch das ist noch nicht ganz korrekt. Denn versichert wird nur, was von den fast 300 von Lloyd's anerkannten Maklerfirmen als tragbares Risiko angesehen und aufgegriffen wird, und überdies nur, was in der großen Halle im Lloyd's Gebäude abzuschließen und zu policieren ist.

Lloyd's zählt heute mehr als 26 000 "Namen", darunter ein paar Dutzend deutsche. Die strikte Aufnahmebedingung lautet: Die Mitglieder müssen mündig sein und ein verfügbares Privatvermögen von mindestens 100 000 Pfund (375 000 Mark) nachweisen können. Ein Betrag von etwas mehr als einem Zehntel der Jahresprämie muß hinterlegt werden.

Um größere Risiken besser abdekken zu können, kam Ende des vergangenen Jahrhunderts das Konsortialoder Syndikatssystem auf. Heute gibt es mehr als 400 Syndikate, die jeweils einige tausend "Namen" umfassen können. Inzwischen lassen etwa vier Fünstel der "Namen" als "schlasende Mitglieder" von professionellen "Underwriters" und Syndikatsagenten für sich handeln.

Dies aber ist genau der Konfliktpunkt. Die Tatsache, daß Makler und Brokerhäuser an den geschäftsführenden Agenturen dieser Syndikate vor allem in den letzten zwei Jahrzehnten beherrschende Kapitalbeteiligungen erwarben, hat Unregelmäßigkeiten und andere Affären geradezu herausbeschworen.

Um den schweren Interessenkonflikt weitgehend auszuschalten, der
aus einer weitreichenden Kontrolle
von Brokern über Agenten beinahe
zwangsläufig heraufbeschworen
wird, wurde vor rund drei Jahren das
Lloyd's-Gesetz novelliert. Dabei ist
ein neues Selbstregulativ geschaffen
worden, ein Selbstkontrollorgan, das
bisher allerdings kaum überzeugen

konnte. Auch danach wurden Prämiengelder in Millionenhöhe veruntreut und auf Briefkastenfirmen in Panama, Liechtenstein oder anderswo transferiert.

Ein solcher Fall trug wesentlich dazu bei, daß den Anwesenden in der Royal Festival Hall der Atem stockte, als ihnen die Einzelheiten des Finanzdesasters beigebracht wurden. Über Veruntreuungen ehemaliger Geschäftsführer ihrer Agentur hinaus war es zu weiteren gewaltigen Verlustsummen gekommen, weil die neuen Geschäftsführer entgegen den ausdrücklichen Lloyd's-Richtlinien sogenannte "Regenschirm-Abschlüsse" getätigt hatten.

Debakel durch Asbest und Giftgas

Aus möglichst vielen Policen im Bereich der amerikanischen Produkt-, Umwelt- und Gesundheitshaftung waren den Syndikaten möglichst hohe Einnahmen und Provisionen in Aussicht gestellt worden. Doch enorm hohe Versicherungsansprüche aus Asbest-Schadensfällen unter anderem auch aus der indischen Bhopal-Giftgaskatastrophe führten zu dem Debakel.

Inzwischen wurden 199 Mitglieder der betroffenen Syndikate von Lloyd's ausgeschlossen, weil sie entweder nicht in der Lage sind, die Ansprüche zu begleichen, oder weil sie die Zahlung verweigern und die Affäre nicht einfach hinzumehmen bereit sind. 400 "Namen" haben ein Selbsthilfen Komitee gebildet, das alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen will

Wie hart die Zeiten für Lloyd's-Mitglieder auch sonst geworden sind, zeigt der Riesenverlust in Höhe von fast 800 Millionen Mark, der auf Lloyd's aus dem reinen Versicherungsgeschäft 1982 zugekommen ist. 1982 ist das letzte Versicherungsjahr, für das Lloyd's vor kurzem seine Ergebnisse bekanntgegeben hat. Die große Zeitdifferenz ist nötig, damit alle Versicherungsansprüche und Leistungen, deren Abwicklung sich zum Teil erheblich verzögert, berücksichtigt werden können.

Dieser bislang höchste Versicherungsverlust in der Geschichte von Lloyd's entstand insbesondere durch Schiffsverluste und die rapide Zunahme der Ansprüche aus Gesundheitsschäden. Er konnte nur durch erhebliche Einnahmen aus der Anlage von Prämien ausgeglichen werden, so daß es insgesamt noch zu einem Gewinn von rund 200 Millionen Mark gekommen ist.

Doch das ist nichts gemessen an dem, was auf Lloyd's aus diesem Jahr zukommt. 1985 ist für die Flugzeugversicherer mit den Abstürzen von Großraumflugzeugen über dem Atlantik bei Irland, in Dallas und in der Nähe von Tokio, mit dem Verlust der ausgebrannten Urlaubsmaschine auf dem Flughafen von Manchester, sowie mit etlichen anderen Unglücken das mit großem Abstand schlimmste Jahr. Allein für die Flugzeugschäden, also ohne jede Berücksichtigung von Ansprüchen aus der Passagier-Haftung, haben die Versicherungsansprüche bereits eine Milliarde Mark überschritten.

Dabei ist die Höhe der Ansprüche aus der Passagier-Haftung nicht annähernd zu quantifizieren; das Dreifache der Ansprüche für die Flugzeugschäden, lauten sehr konservative Schätzungen. Der Versicherungsplatz London mit Lloyd's ist durch einen hohen Rückversicherungsanteil erheblich betroffen.

Wer als Privatmann sein Geld bei Lloyd's investiert, legt es also alles andere als sicher an. Diese Erfahrung mußten auch einige Filmstars, Romanciers und Spitzensportler machen, die glaubten, auf diese Weise ihr schnell gemachtes Geld noch schneller vermehren zu können. Was natürlich nicht heißt, daß anderen Lloyd's-Mitgliedern dies nicht durchaus gelungen ist und auch weiterhin gelingt.

# Eine Schule als Treffpunkt der Kulturen

Deutsche Schulen im Ausland sind zumeist Schul-Exklaven mit deutschen Lehrplänen. Doch von den 136 von Bonn getragenen Auslandsschulen sind 47 als Stätten des kulturellen Austauschs konzipiert – so die deutsche Schule in Rom, die nun in ein neues Haus umzieht.

Von F. MEICHSNER

hr erster Pedell hieß Machiavelli. Seinem Sohn gab er die Vornamen der damaligen Herrscher des Deutschen Reiches, Österreich, Ungarn und Italien: Giulielmo, Francesco Giuseppe, Vittorio Emanuele -Wilhelm, Franz-Josef, Viktor-Emanuel. Er symbolisierte damit für seine Zeit das Grundprinzip, unter dem die Deutsche Schule Roms, die wohl traditionsreichste deutsche Auslandsschule, angetreten war. Zwar war der Begriff Begegnungsschule seinerzeit, im Jahre 1910, noch nicht erfunden. Aber praktiziert wurde Begegnung hier von Anfang an. Sie gehörte zum Selbstverständnis einer Schule, die aus dem Zusammenschluß der 1851 auf dem Capitol gegründeten preu-Bisch-protestantischen Gesandtschaftsschule und einer Katholischen Schule im Palazzo Venezia, dem Sitz der österreichischen Botschaft, entstanden war.

Seit Beginn des Schuliahres 1985/86 nimmt diese römische Schule nicht mehr nur historisch eine Sonderstellung unter den 136 deutschen Schulen im Ausland ein. Sie ist auch die modernste und - wie viele behaupten - die schönste aller Auslandsschulen, die von der Bundesrepublik Deutschland gefördert werden. Draußen vor der Stadt, an der Via Aurelia Antica, wurde gestern ihr ebenso großzügiger wie architektonisch gelungener und funktioneller Neubau durch Außenminister Genscher feierlich dem Deutschen Schulverein übergeben. Wahrlich ein Paradebau nach dem Entwurf des Düsseldorfer Architekten-Ehepaares Brigitte und Christoph Parade - mit Unterrichts- und Arbeitsräumen für 1080 Schüler, mit Schwimmhalle, Gymnastiksaal und Turnhalle.

Bei aller Funktionalität ist der Gedanke an rücksichtslose Rationalisierung wohl der letzte, der dem Besucher beim Durchwandern dieser Schule kommt. Menschenfreundlicher kann ein Schulneubau in einer Welt der Technokraten kaum sein.

Das hatte seinen Preis. Die Men-

schenfreundlichkeit kostete den Bonner Staatssäckel nicht weniger als 63 Millionen Mark, Als sich im Laufe der fast 15 Jahre von der Projektierung bis zu Fertigstellung die Kostenvoranschläge ständig erhöhten und auch noch als Folge des deutschen Geburtenrückganges eine Verminderung der deutschen Schülerzahl zu drohen schien, versuchten Haushaltsausschuß und Bundesfinanzministerium vergeblich, von der ursprünglich konzedierten Großzügigkeit wieder einiges zurückzunehmen. Die damals noch kommunistisch geführte römische Stadtverwaltung blieb unnachgiebig. Sie stellte den Bund vor die Alternative, entweder so zu bauen, wie ursprünglich geplant und von der Stadt genehmigt, oder aber gar nicht zu bauen.

Die römische Schule gehört zu den insgesamt 47 von der Bundesrepublik geförderten deutschen Begegnungsschulen in aller Welt. Die Konzipierung dieses Schultyps basiert auf der Absage an jede Form des Kultur-Nationalismus. Integration rückt an die Stelle von nationaler Demonstration. Die Zusammensetzung der römischen Schülerschaft trägt dieser Zielsetzung vorläufig noch in fast idealer Weise Rechnung. Von den 973 Schülern, die am 1. Oktober 1984 an den fünf verschiedenen Schulzweigen (Kindergarten, Grundschule, Orientierungsstufe, Realschule und Gymnasium) eingeschrieben waren, war bei 386 die Muttersprache Deutsch, bei 363 Italienisch, bei 176 Deutsch und Italienisch, bei 21 Deutsch und eine andere Sprache, bei 6 Italienisch und eine andere Sprache, bei 21 weder Deutsch noch Italienisch.

Die Tendenz beim deutschen Element ist rückläufig. Das liegt offensichtlich daran, daß die neu aus Deutschland kommenden Diplomaten und deutschen Mitglieder internationaler Organisationen und wissenschaftlicher Institute immer weniger Kinder haben. Im Schuljahr 1978/79 lag der Anteil der Schüler, deren beide Eltern deutschsprachig waren, noch bei etwa 35 Prozent, im vergangenen Jahr nur mehr bei knapp über 26 Prozent.

Oberstudiendirektor Fleiter befürchtet sicherlich nicht zu Unrecht, daß diese Entwicklung eines Tages das ganze Konzept der Begegnungsschule in Frage stellen könnte. Die deutsch-italienische Begegnungsschule Rom würde dann eher zu einer jener 59 deutschsprachigen beziehungsweise verstärkt Deutsch unterrichtenden Auslandsschulen, wie es sie vor allem in Südamerika gibt. Daneben werden noch neun Europa-Schulen, 15 sogenannte Firmenschulen (weitgehend von Großunternehmen für die Kinder ihrer im Ausland tätigen Arbeitskräfte aufgebaut und finanziert) sowie sechs Schulen für deutsche Sprachgruppen von der Bundesrepublik gefördert.

Für die Deutsche Schule Rom besteht diese "Förderung" darin, daß Bonn über 80 Prozent der Aufwendungen trägt. Es hat 30 der insgesamt 76 Lehrkräfte entsandt und übernimmt den Löwenanteil bei der Bezahlung der Ortskräfte sowie im wesentlichen auch die Unterhaltskosten der Schule. Die Eltern der Schüler tragen zum Unterhalt durch das Schulgeld bei, das jetzt bei etwa 2565 Mark pro Jahr liegt.

Die Zeugnisse und Prüfungen der Schule sind in jeder Beziehung den deutschen gleichgestellt. Seit 1975 erkennen auch die italienischen Behörden die Zeugnisse der Schule anebenso die der anderen beiden deutschen Schulen in Italien (Mailand und Genua). Die Anerkennung wurde mit der Vereinbarung erreicht, daß eine bestimmte Anzahl von Unterrichtsstunden in italienischer Sprache gegeben werden muß.

# Klöckner-Moeller



# Elektronik oder Elektromechanik? Wir bieten beides.

Elektrische und elektronische Anlagen, Systeme und Geräte zur Automatisierung und Energieverteilung. Wir forschen, planen, bauen und leisten Kundendienst weltweit.

Klöckner-Moeiler, Postfach 1880, D-5300 Bonn 1, Tel. 0228/602-0.

Wer viele Kundenwünsche zu erfüllen hat, muß schon ungewöhnlich flexibel sein. Eine Kundengruppe hat bereits auf elektronische Steuerungen umgestellt, das bedeutet, daß unser Angebot die vollständige Produktpalette "Industrie-Elektronik" umfaßt. Die Vorteile dieser zukunftssicheren Systeme und Anlagen liegen auf der Hand und sie werden sich auf Dauer

durchsetzen. In anderen Bereichen sind unsere bewährten
elektromechanischen Schaltgeräte weiterhin gefragt und
stehen nach wie vor zur
Verfügung.
Sie sehen, es gibt keinen Grund,

entweder Elektronik oder Elektromechanik anzubieten. Zu Ihrem Vorteil produzieren wir beides. Denn wenn es um zuverlässige Automatisierung und Energieverteilung geht, sind Sie bei uns an der richtigen Adresse. Dafür sorgen Ingenieure und Techniker in über 300 Technischen Außenbüros im In- und Ausland und 6.000 Mitarbeiter in 23 Werken.

Sprechen Sie mit uns.
Wir haben das Know-how
für Qualität.

So deutsch war die Saar selten wahrzunehmen wie in dieser Woche: Gestern fand sich Oskar Lafontaine nach seinem Premierentag in Ost-Berlin in allen Medien wieder, und zum Wochenbeginn hatte sein Landsmann Erich Honecker mit seinem Interview für die "Saarbrücker Zeitung" gleich zwei komplette Seiten im "Neuen Deutschland" belest. Bis gegen Mitternacht liefen Lafontaines Aussagen beim ersten Gespräch mit Honecker und seine Pressekonferenz

in den "DDR"-Fernsehnschrichten. Die Saar auf allen Weilen: Der Gast dankte es, indem er gleich drei Kemaussagen Honeckers aufnahm und in Richtung Wester, verstärkte. Ganz im Sinne Honeckers spielte der mit frischem Teint und glänzenden Augen seinen ersten großen nationalen Auftritt absolvierende SPD-Politiker den bevorstehenden Besuch des SED-Chefs in der Bundesrepublik herunter: Spekulationen zum unnötigen Zeitpunkt halte ich für völlig falsch", sagte Lafontaine in seiner Residenz Die "Aktuelle Kamera" Ost-Berlins schickte diese Aussage in alle "DDR"-Wohnstuben und Eeß Lafontaine auch ein wenig an den gescheiterten Besuch im Sommer 1984 erinnem: "Aus der Vergangenheit" wisse man ja. daß solche Spekulationen dem Besuch "nicht dienlich. nicht förderlich- seien. Zum zweiten machte sich Latontaine zum Fürsprecher der Glaubwürdigkeit der \_DDR - Zahlen über einen zunehmenden Ost-West-Reisever-

> kann. Was Honecker. Brandt und Vogel versprochen haben, werde "eingehalten". Daran knüpfte sich die Gelegenheit, Honeckers Wunsch nach einer Anerkennung der "DDR"-Staatsbürgerschaft ins Spiel zu bringen: "Wenn man tatsächlich einen normalen Reiseverkehr will. dann wird man irgendwann in der Frage der Staatsbürgerschaft so entscheiden müssen, daß man eben die Staatsbürgerschaft anerkennt.

kehr in dringenden Fällen: "Ich habe

mich davon überzeugen können, daß

von einem Rückgang keine Rede sein

Schließlich erwies sich Lafontaine für seine Gastgeber noch auf einem

# "DDR"-Medien feiern Besuch von Lafontaine

gang zwischen Ost-Berlin und Moskau, als guter Interpret: Auf eine Frage des "DDR-Fernsehens über die Genfer Gipfel-Chancen und Beiträge Europas dazu, jobte er indirekt Honeckers Einflußversuche auf die Russen. Es sei "klar", meinte der Ministerpräsident, daß "jeder europäische Staat, der einem Bündnis angehört. dazu benragen kann, daß die jeweilige Führungsmacht alle Schritte unternimmt, um zu einem Rüstungskontrollergebnis zu kommen". Darin gebe es zwischen ihm und Honecker "völlige Übereinstimmung".

Die DDR" scheint, wie aus den Erklärungen von Honecker und Lafontaine hervorgeht, daran interessiert zu sein. 10 000 Pkws aus der Bundesrepublik zu importieren. Neben diesem Großprojekt, das dem Ford-Werk in Saarlouis zugute kommen soll und ein Volumen von über 100 Millionen Mark hat, haben die Wirtschaftsexperten beider Delegationen auch ein Rahmenprogramm für acht Großprojekte ausgearbeitet.

Als der wohl gelittenste "DDR"-Westgast dieses Jahres vor dem Staatsrat vorfuhr, wehten die Klänge preußischer Präsentiermärsche herüber: Er kam zur Stunde der allwöchentlichen traditionellen Wachparade vor Schinkels "Neuer Wache". Honecker hatte sich für seinen Landsmann ("Ich heiße Sie herzlich willkommen") eine Begrüßungs-Zeremonie ausgedacht, die unter dem Brandt-Protokoll, aber beispielsweise weit über dem Empfang für Ex-Bun-Honecker kam Lafontaine vor dem Sitzungssaal entgegen. Drinnen im Saal nahm Lafontaine stolz auf dem Sessel Platz, den im Juni noch Frankreichs Premier Laurent Fabius eingenommen hatte. Gestern abend hörte Lafontaine in der Dresdner Semperoper Händels "Almira".

Die beiden Saarländer dürften sich bald wiedersehen. Denn die Bemerkung im Schlußkommuniqué, man werde den Meinungsaustausch "bei geeigneter Gelegenheit" fortsetzen, klang fast verräterisch und regt die Besuchs-Spekulationen eher an als

# Albrecht schließt Gefahren durch die Altdeponie Münchehagen aus

SPD: Problem über den Kopf gewachsen / Landtag stimmt gegen Entlassung von Minister Glup

MICHAEL JACH, Hannover Ministerpräsident Ernst Albrecht (CDU) hat gestern im niedersächsischen Landtag versucht, die in den letzten Wochen dramatisch zugespitzten Auseinandersetzung um die Sonderabfall-Entsorgung zu entkräften. In einer mit Spannung erwarteten Regierungserklärung schloß er Gefahren für die Bevölkerung im Umland der große Mengen Dioxin bergenden Altdeponie Münchehagen bei Nienburg (WELT v. 2.11.) aus.

Zugleich bekräftigte Albrecht seine Weigerung, den heftig unter Beschuß geratenen Landwirtschaftsminister Gerhard Glup (CDU) abzulösen. SPD und Grüne verlangten dessen Rücktritt, weil er seine Aufsichtspflicht über die Giftmüll-Deponien des Landes nicht gewachsen sei. Den Entlassungsantrag lehnte der Land-tag in namentlicher Abstimmung mit sechs Stimmen Mehrheit ab.

Vor allem aber war Albrecht daran gelegen, den von Glups Ministerium seit langem angekündigten, inzwischen mit Hochdruck fertiggestellten "Rahmenplan Sonderabfallbeseitigung Niedersachsen" vorzustellen. Er soll dem Land den Weg weisen aus den akuten Nöten mit seinen Problemabfällen. Tatsächlich verfügt Niedersachsen derzeit über keine betriebsfähige Deponie; die Lagerstätte Hoheneggelsen bei Hildesheim steht erst nach Abschluß der eben begonnenen Erweiterung wieder offen. Hier liegen allerdings Anfechtungsklagen vor. SPD-Landesvorsitzender Johann deskanzler Helmut Schmidt 1983 lag: Bruns leitete daraus gestern in der phasenweise heftigen Landtagsdebatte den Vorwurf ab: "Die Sondermüllbeseitigung im Lande ist zusammengebrochen."

Der "Rahmenplan" der Regierung Albrecht rechnet - über Hoheneggelsen hinaus - mit einer langfristig benötigten weiteren Lagerkapazität von 300 000 Kubikmetern. Die Industrieabfälle sollen künftig "artspezifisch" unterschieden und beseitigt werden: Giftige Stoffe, sofern rückstandslos möglich, durch Verbrennung in einem Hochtemperaturofen, der unter staatlicher Überwachung möglicherweise privatwirtschaftlich betrieben



Unter Beschuß: Landwirtschaftsminister Gerhard Glup

werden soll (ebenso wie die Nutzung noch verwertbarer Abfälle). Fertigstellungstermin und Standort nannte Albrecht nicht; indessen liegt von der Preussag AG ein Angebot vor, "noch 1986" einen entsprechend umgebauten Schmelzofen in der Metallhütte Oker-Harlingerode bereitzustellen.

- Toxische und nicht wasserfeste Stoffe sollen unterirdisch in Salzstökken endgelagert werden. Geologische und geochemische Voruntersuchungen dazu wurden nach Albrechts Angaben seit 1979 erarbeitet.

- Aller sonstiger, "nicht auslaugbarer" Sondermüll muß weiterhin über Tage deponiert werden. Dafür wird zusätzlich zu Hoheneggelsen ein weiterer Standort mit geeigneten Tongestein-Formationen zu erschließen sein. Nach entsprechenden Voruntersuchungen in Schaumburg-Lippe, der Hildesheimer Börde und dem Raum Peine-Braunschweig (seit 1981) ist jedoch bisher keine Ansiedlungsentscheidung gefallen.

Über- und untertagige Endlagerung will das Land in eigene Regie nehmen weil, so Albrecht entgegen der bisher vertretenen Einschätzung.

die nötigen Sicherheitsanforderungen privatwirtschaftlich "nur schwer erbracht werden können".

SPD-Debattenredner Bruns nannte das Konzept "Öffentlichkeitsar-beit" und "Ausweis hektischer Reaktion" auf ein Problem, das der Landesregierung "offensichtlich über den Kopf gewachsen ist". Beleg dafür sei, daß Albrechts Regierungserklärung "keine Systemangabe, keine Zeitangabe, keine Ortsangabe" biete. FDP-Fraktionsvorsitzender Walter Hirche schloß sich dieser Kritik an und sah den (später abgelehnten) FDP-Antrag, die Müllentsorgungspolitik der Landesregierung förmlich zu mißbilligen, nur erhärtet.

Auch sonst zeigten sich, von unterschiedlicher Schärfe der Tonlage abgesehen, die drei Oppositionsfraktionen darin einig, der Regierung Albrecht Versäumnisse und Gefahrenverharmlosung aufs Konto zu rechnen. Bruns wie Hirche erinnerten an Mahnungen der Industrie schon in den Jahren 1979/80, die Standortvorsorge sei unzureichend. Zudem habe die Aufteilung der Umweltschutz-Aufgaben auf vier Landesministerien zwangsläufig zu Kompetenzwirrwarr und Ineffizienz führen müssen. Hinzu getreten sei mangelhafte Überwachung angelieferter Schadstoffe in Folge unzureichenden Personals.

Die Opposition stütze ihre Vorwürfe auf den kürzlich vorgelegten Mängelbericht des Landtags-Untersuchungsausschusses "Sondermüll", dem nahezu voll inhaltlich auch die CDU-Fraktion zugestimmt hatte. Der Ausschuß war eingesetzt worden, als vor einigen Jahren durch die Suche nach den zeitweise verschwundenen Seveso-Fässern die Aufmerksamkeit erstmals auf die Deponie Münchehagen gelenkt worden war.

Für seine Bewertung der dort auftretenden Gefahren erntete Albrecht empörten Widerspruch. Der Regienungschef bemühte sich zu belegen, daß das ausgetretene (und beseitigte) Dioxin-Öl-Gemisch allenfalls dann Gesundheit hätte gefährden können, wenn davon "größere Mengen getrunken" worden wären.

# "Neue Heimat" für SPD ein schmerzliches Thema

Heftige Auseinandersetzungen in Hamburger Bürgerschaft

UWE BAHNSEN, Hamburg Die umstrittenen Wohnungsverkäufe des gewerkschaftseigenen Baukonzerns "Neue Heimat" hat in der Hamburger Bürgerschaft zu scharfen Auseinandersetzungen zwischen der SPD und dem von ihr getragenen Senat einerseits und der oppositionellen CDU andererseits geführt. Für die Landesregierung lehnte Bausenator Eugen Wagner einen Er-werb von NH-Sozialwohnungen durch die Hansestadt oder gleichgerichtete Eingriffe des Senats in die NH-Wohnungsveräußerungen nachdrücklich ab.

Zur Begründung erklärte Wagner. eine solche Übernahme sei angesichts der angespannten Finanzlage Hamburgs ausgeschlossen und im übrigen auch rechtlich problematisch. Es sei eine Legende, daß die Stadt die Wohnungen "haushaltsund mietenneutral" erwerben könne. Auch einer von der CDU verlangten Übernahme von NH-Wohnungen durch die gemeinnützige Wohnungswirtschaft, die der Senat zu diesem Zweck an einen Tisch bringen müsse, erteilte der Bausenator eine Absage. Zugleich rief er die NH-Mieter auf, ihre Rechte wahrzunehmen: sie seien keinesfalls schutzlos.

### Auf Rücken der Mieter

In einem scharfen Angriff auf die Sozialdemokraten hatte die CDU zuvor dem Senat durch ihren Bauexperten Fridtjof Kelber vorgeworfen, er sehe tatenlos zu, wie die "Neue Heimat" sich "auf dem Rücken der Mieter saniert". Dies sei "ein mieses Geschäft". Es handele sich um "das schlimmste Beispiel für die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit von Gewerkschaftspolitik". In dieser Situation sei zunächst die "Solidarität des betroffenen Wirtschaftszweiges, also der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft" gefordert; und auch der DGB müsse seinen Beitrag leisten.

Kelber forderte den Senat auf, so schnell wie möglich alle gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften der Hansestadt unter Einschluß des städ-

tischen Wohnungsunternehmens Saga an den Verhandlungstisch zu bringen. Ziel müsse es sein, daß diese Gesellschaften einen Pool bilden und die zum Verkauf bestimmten Wohnungen der "Neuen Heimat" nach den Vorschriften des Gemeinnützigkeitsrechts übernehmen. Die von der "Neuen Heimat" bereits an die gewerkschaftseigene Auffanggesell-schaft BGI verkauften Wohnungen müßten zurückerworben werden; der DGB müsse wegen der "auf ihm la-stenden moralischen Verantwortung" diesen Rückkauf ermöglichen und auf einen eventuellen eigenen Gewinn zugunsten der NH-Mieter verzichten

### Entrüstete Reaktionen

Für die SPD räumte der Abgeordnete Reinhardt Hinze ein, der Fali \_Neue Heimat\* sei für die Regierungspartei "ein schmerzliches The ma". Offenkundig nach der Devise, daß Angriff die beste Verteidigung sei, hielt Hinze der CDU vor, sie verfolge eine widersprüchliche Politik Einerseits verlange sie den Stopp des sozialen Wohnungsbaus und dränge den Senat andererseits, Sozialwohnungen zu kaufen. Die Sozialdemokraten könnten "den Massenverkau! von NH-Wohnungen nicht billigen. sie könnten ihn aber angesichts der Rechtslage auch nicht verhindern.

Empörung hat unter zahlreichen Bewohnern von NH-Siedlungen in Hamburg ein Brief des Ersten Bürgermeisters Klaus von Dohnanyi ausgelöst. Darin hatte der Regierungschef die Aufforderung von NH-Mietern, die Stadt solle ihre inzwischen von der NH verkauften Wohnungen erwerben, mit der Mitteilung beantwortet, der Senat prüfe das Problem derzeit. Dies hatten die Mieter so verstanden, daß eine Übernahme der Wohnungen durch die Stadt noch möglich sei. Zum gleichen Zeitpunkt hatte der Senat jedoch auf eine An frage der WELT definitiv erklären lassen, daß ein solcher Kauf keinesfalls beabsichtigt sei. Dieser Widerspruch hatte bei den Mietern zu entrüsteten Reaktionen geführt.

# Plädoyer für den Schutz Brauchitsch des ungeborenen Lebens

Politiker, Ärzte und Juristen schreiben zum Thema Abtreibung EBERHARD NITSCHKE, Benn

Die Ausstellung von Indikationsbescheinigungen für Abtreibungen. wie sie der 1976 geänderte § 218 des Strafgesetzbuches zuläßt, soll künftig durch Arztegremien vorgenommen werden, die besonderer Aufsicht unterliegen.

Diese Forderung hat der familienpolitische Sprecher der CDU und Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Jugend, Familie und Gesundheit, Paul Hoffacker, in einem Aufsatz erhoben, den er für das von ihm mitherausgegebene Taschenbuch "Auf Leben und Tod - Abtreibung in der Diskussion". (Bastei/-Lübbe-Verlag, 7,80 Mark) geschrie-ben hat. Hoffacker stellt darin fest, daß zwar die von der damaligen Bundesregierung angestrebte "Fristenlösung bei Abtreibungen durch Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 25. Februar 1975 unterbunden wurde, daß aber die 1976 eingeführte Indikationsregelung, nach der bei Vorliegen bestimmter Umstände Abtreibungen zulässig sind, in der Praxis eben zu der unzulässigen Fristenlösung ge-führt habe. In der Bundesrepublik werden jährlich, mit hoher Dunkelziffer. mindestens 250 000 Schwangerschaften abgebrochen.

Das Ziel einer Kampagne, die von renommierten Ärzten und Juristen mitgetragen wird und die Hoffacker mitorganisiert, ist nicht ausgesprochen eine Änderung des § 218, sondern eine "Veränderung im Rechtsbewußtsein der Bürger, die eine ge-fährliche Langzeitwirkung signalisiert", rückgängig zu machen. Es sei in der Öffentlichkeit durch die Rechtspraxis und durch die Krankenkassenfinanzierung von Abtreibungen der Eindruck entstanden, "es gebe ein Recht auf Abtreibung". Diese Finanzierung läßt Hoffacker nur für die medizinische Indikation gelten. Mit ihrer generellen Abschaffling würde klargestellt, "daß Schwanger-schaft keine Krankheit ist".

# Retortenbaby als Beweis

Alle Autoren des Buches stellen

sich hinter die auch von Professor Jérôme Lejeune (Lehrstuhl für Fundamentalgenetik an der René-Descartes-Universität Paris) unterstrichene Ansicht, daß menschliches Leben mit der Befruchtung beginnt, und daß die irrige Hypothese von Ernst Haeckel (gest 1919) nicht mehr vertreten werden kann, wonach der Mensch in seiner vorgeburtlichen Phase alle Entwicklungsstadien der menschlichen Stammesgeschichte durchlaufe. Lejeune: "Durch das Retortenbaby" wurde endlich und beim Menschen erstmals der Beweis für den Lebensbeginn mit der Befruchtung erbracht." Daher, so der Humanembryologe und frühere Direktor des ohne Hoffnung."

Anatomischen Instituts der Universität Göttingen, Professor Erich Blechschmidt, sei es sogar unkorrekt, beim-Foetus von "werdendem Leben" zu sprechen -- es sei bereits vorhanden.

Der Chefarzt der gynäkologisch-geburtshilflichen Abteilung des St. Elisabeth-Krankenhauses in Bonn, Professor Günter Langendörfer, beziffert die Gesamthäufigkeit der Komplikationen bei Schwangerschaftsabbruch auf "rund 12 Prozent", wobei der überwiegende Teil allerdings vorübergehender Natur sei. Angesichts einer Situation, in der auf drei Schwangerschaften oder zwei Geburten heute ein "Abbruch" erfolge, stelle sich die Frage, wie sich dieses unvorhergesehene Ausmaß über-haupt rechtfertigen lasse.

# Aus Sicht einer Mutter

Unter der Überschrift "Kein Recht auf Leben?" meint der Lehrstuhlinhaber für Philosophie an der Universität München Professor Robert Spaemann: "Mit der Fristenlösung würde unser Staat aufhören, ein Rechtsstaat zu sein." Zur Dauerdiskussion um den Beginn des Lebens sagt Spaemann: "Entweder ein Mensch ist Mensch durch die biologische Zugehörigkeit zur Gattung, oder er ist es erst von einem bestimmten Grad aktualisierter Geistigkeit. Dann aber ist ein neugeborener Säugling weniger schutzberechtigt als ein erwachsener Schäferhund, mit dem zweifellos ein höheres Maß an Kommunikation möglich ist."

Professor Willi Geiger, ehemals Senatspräsident am Bundesgerichtshof und Richter am Bundesverfassungsgericht, weist darauf hin, daß die "Zumutbarkeitsgrenze", die im geltenden Recht als Notlage bezeichnet wird, weit oberhalb dessen gezogen wer-den muß, was an Beschwerlichkeiten, Nachteilen und Einschränkungen mit einer Schwangerschaft und der Geburt eines Kindes regelmäßig ver-bunden ist". Schon 1980 seien aber 63 000 von 87 000 statistisch erfaßten Abtreibungen unter Berufung auf eine "Notlage" durchgeführt worden.

In die 15 Aufsätze der Experten führt der von Hoffnung getragene Essay einer Mutter von acht Kindern ein. Die frühere Lehrerin Martine Liminski macht sich zur Bittstellerin bei Politikern, aber auch zum Sprecher der Kinder, wenn sie sagt: "Heu-te sind Kinder, rein mikroökonomisch gedacht, eine Fehlinvestition von rund 400 Mark im Monat. Sie machen die Wohnkäfige noch enger, die Emanzipation noch schwieriger (...) Kinderlose Ehen, bei denen beide Partner arbeiten, haben den dreifachen Lebensstandard gegenüber ei-ner Familie mit drei Kindern, aber nur einem Verdiener. Es geht nicht

# zu der "Aktion FDP-Riemer"

Über die Düsseldorfer Zentrale der internationalen Werbeagentur Troost/Campbell/Ewald sind unter den verschiedensten Bezeichnungen Spenden der Firma Flick an die FDP in Nordrhein-Westfalen geflossen, als swahl 1975 ihren nese in der Landta: Spitzenkandidaten Horst-Ludwig Riemer propagierte. Im Bonner Parteispendenprozeß gegen den früheren Flick-Manager Eberhard von Brauchitsch und gegen die früheren FDP-Bundesminister Otto Graf Lambsdorff und Hans Friderichs standen gestern diese Transaktionen im Mittelpunkt der Fragen des Gerichtsvorsitzenden Buchholz.

Nachdem der Richter festgestellt hatte, daß man mit Rücksicht auf eine erkrankte Hilfsschöffin nur zwei Stunden prozedieren könne, um dann für eine volle Woche zu unterbrechen. wurde der "Hefter Nr. 770" aus dem Haus Flick in das Verfahren eingeführt, in dem sich die Rechnungen der Werbeagentur befinden. Eberhard von Brauchitsch gab auf Befragen an, daß der Flick-Buchhalter Rudolf Diehl mit der ersten Troost-Rechnung vom 16. Dezember 1974 über rund 23 000 Mark zu ihm gekommen sei, "weil er damit nichts anfangen konnte." Das Geld war fällig "wegen Studien über die Marktsituation im EG-Raum".

Von Brauchitsch erklärte, er habe dies als "atypisch" empfunden. Der Flick-Manager Kaletsch habe ihm jedoch verärgert erklärt, die Werbeagentur könne sich wegen ihrer internationalen Verflechtungen offene Zusammenarbeit mit einer politischen Partei nicht leisten. Folgende Rechnungen, die Summen für die FDP beinhaltet hätten, sind dann laut Verlesung durch den Vorsitzenden über Summen von zum Beispiel 245 000 Mark oder 105 000 Mark ausgestellt worden, wobei für die Verwendung Marktforschung bei "Wärmedämmung zur Energieeinsparung" oder Werkstoffrückgewinnung für die Papierindustrie in nordeuropäischen Ländern" angegeben worden sei. Bei allen Untersuchungen, auch bei "An-wendung von Oxidkeramik für Kunstgelenke in der Humanmedi-zin", wurden stets hunderte von Interviews mit Experten zum Stückpreis von 300 Mark (Architekten) oder 400 Mark (Ärzte) abgerechnet.

Eberhard von Brauchitsch, der als einziger der Beschuldigten zu Wort kam, sagte aus, die "Aktion FDP Rie-mer" sei in die Mappe "Spenden im Sinne von Freigiebigkeit" abgelegt worden. Im übrigen sei er von der Abwicklung dieser Sache so weit entfernt gewesen, daß er über die Konstruktion von auf den Rechnungen vermerkten Vorauszahlungen nicht informiert gewesen sei. Auch sei er immer davon ausgegangen, daß die Zahlungen bei Flick aus versteuertem Geld geleistet worden wären.

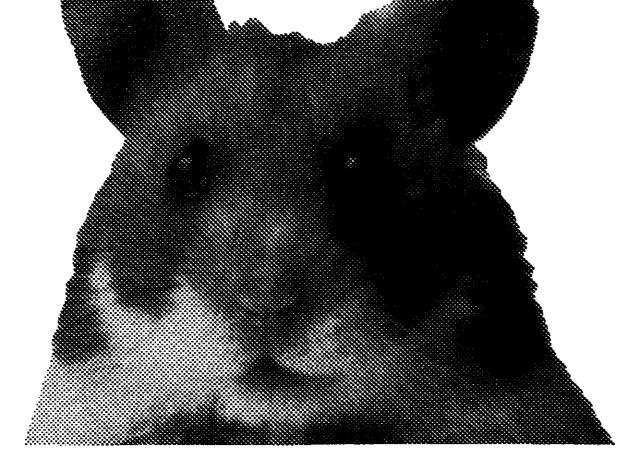

Gentechnisch umprogrammierte Hamsterenzyme helfen der deutschen Pharmaforschung bei der

# Die neueste Waffe im

Bekämpfung der Infarktfolgen. Ein Thema aus "Märkte und Unternehmen". Die Wirtschafts-

# Kampf gegen den Herztod.

woche' informiert umfassend über alles, was in der Wirtschaft wichtig ist. Jeden Freitag neu.



MIT VORSPRUNG IN DIE NÄCHSTE WOCHE.

# Eine Straße in Jerusalem nach Springer benannt

E. LAHAV, Jerusalem Eine Tafel mit der Aufschrift "Axel Springer Weg" in hebräischer, arabischer und englischer Sprache bezeichnet seit Mittwochnachmittag die Allee, die von der Einfahrt zum Israel-Museum in Jerusalem hinauf zum Hauptgebäude führt. Die Witwe des Verlegers, Friede Springer, und seine Tochter, Barbara Choremi, enthüllten die Tafel, auf der auch die Worte stehen "Verleger, Verteidiger von Israels gebührender Stellung unter den Völkern, Ehrenbürger von Jerusalem". Zahlreiche Gäste waren anwesend, darunter Bürgermeister Teddy Kollek, der Hotelier Xiel Federmann, der Gouverneur der Hebräischen Universität, Abraham Harmann, sowie der deutsche Botschafter Wilhelm Haas. In bewegenden Worten schilderte Teddy Kollek den Beginn und die Entwicklung seiner Freundschaft mit Axel Springer und dessen ganz besondere Liebe und Verbundenheit zu Jerusalem. Er endete mit den Worten: "In Jerusalem leben Namen länger als überall anderswo. Axel Springers Name wird hier für immer leben."

Xiel Federmann, der älteste Freund Axel Springers in Israel, betonte: "Springer hat sich nie als Deutscher geschämt. Er hat sich als Deutscher gesorgt." Er wandte sich an Axel Springers Familie: "Lasset sein großes Vermächtnis nicht vergehen. Lasset uns dieses weiterführen".

Der deutsche Botschafter Haas würdigte die Rolle Azel Springers in der Aussöhung zwischen dem deutschen und dem jüdischen Volk "Dieser Weg hätte nie zurückgelegt werden können ohne Leute wie Azel Springer, Leute in Deutschland, die ihre Hände ausstreckten und Leute in Israel, die es ermöglicht haben, diese Hände zu ergreifen."

Im Namen und im Auftrag der Familie Springer dankte Ernst J. Cramer, Mitglied des Aufsichtsrates der Axel Springer Verlag AG, für die Ehrung, die dem Andenken des Verstorbenen zuteil geworden war.

DIE WELT (USPS 603-590) is published dolly except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per canus. Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NO 07632. Second class postage is pold at Englewood, NO 07631 and at additional maining offices. Postmaster: send additional maining offices.

# Fred Sinowatz entdeckt Konservatives in der SPÖ

Mit dem doppelten Rausschmiß eines Kritikers ist der Parteitag der Österreichischen Sozialisten zu Ende gegangen. Die große Mehrheit der Delegierten – nur 20 Prozent stimmten dagegen, hauptsächlich Jungsozialisten – bestätigte nicht nur den Parteiausschluß des Journalisten Günther Nenning, der sich der Ökologiedebatte und beim Kampf zur Verhinderung des Kraftwerks Hainburg gegen die Parteiführung und die Regierung Sinowatz exponiert hatte. Zugleich schloß die Gewerkschaft Kunst, Medien und Freie Berufe den "rot-grünen" Nenning aus dem ÖGB aus – was wiederum zu Protesten bei den Journalisten führte, deren Vorsitzender Nenning bisher gewesen ist.

Der Fall des Journalisten Nenning ist nur ein Symptom für die Identi-tätsschwierigkeiten der SPÖ in der Ära nach Kreisky. Bundeskanzler und Parteivorsitzender Fred Sinowatz hatte die Parteimitglieder mit der Erklärung konfrontiert, die SPÖ sei eine "Partei der gesellschaftlichen Mitte" und stelle mit 700 000 Mitgliedern einen "Querschnitt der österreichischen Gesellschaft" dar. Interessant war seine Absage an den Klassenkampf: Die Klassengesellschaft von einst sei "porös" geworden. Der sozialistische Finanzminister Franz Vranitzky verlangte von den SPÖ-Mitgliedern sogar, sie müßten zu ei-ner "neuen Industriegesinnung in Österreich" beitragen. Man solle zwar Umwelt- und Bürgerrechte bei Industriegründungen beachten, sich aber nicht von "Minderheiten" an der Realisierung solcher Projekte abhalten

Aus solchen Aussagen läßt sich entnehmen, daß die SPO unter Kanzler Fred Sinowatz in gewissem Sinne "konservativer" geworden ist – auch wenn sie ständig gegen die "Neokonservativen" des bürgerlichen Lagers polemisiert. Mit dem linken Flügel der Partei hat Sinowatz wenig im Sinn: Er will eine gewisse Disziplin sehen – die "Offenheit" und Diskussionsbereitschaft innerhalb der Partei wird zwar postuliert, den Randgruppen werden aber deutliche Grenzen gesetzt. Ein Parteitagsdelegierter reagierte auf die Polemik führender Partei-Ideologen etwa des Wissenschaftsministers Heinz Fischer - mit der überraschenden Frage: \_Könnt Ihr mit ruhigem Gewissen behaupten, daß es den Neokonservatismus

CARL GUSTAF STRÖHM, Wien nur bei der ÖVP, der Industrie und den Gewerbetreibenden gibt? Könnt Ihr mit ruhigem Gewissen behaupten, daß es in unserer Bewegung nicht auch konservative Gedanken gibt?"

Sinowatz scheint zu spüren, daß auf die SPÖ schwierige Zeiten zukommen könnten. Zwar befindet sich die christlich-demokratische ÖVP-Opposition keineswegs in Hochform. Doch die Nervosität, mit der die Sozialisten und ihr Kanzler auf die Volkspartei reagieren, zeigte, daß man dem dortigen "Frieden" auch nicht recht traut. Gerade das Beispiel der Bundesrepublik hat gezeigt, daß nicht die Stärke der "Bürgerlichen" und die Weitsicht von deren Führung. sondern vielmehr eine irrational ausbrechende Schwäche der Sozialdemokraten sehr schnell zum Verlust der Regierungsfähigkeit führen kann. Sinowatz steht hier vor der Wahl: Durch Tolerierung der Linken bis ins grüne Spektrum herein die bürgerli-chen Wähler der Mitte vor den Kopf zu stoßen – oder aber durch eine Politik der Mitte und des manchmal "autoritären" Vorgehens gegen Rand-gruppen zwar die Linke zu verprellen, dafür aber das Reservoir der Mitte besser an sich binden zu können. Schon seine Koalition mit der FPÖ und die Erkenntnis, daß künftig nicht mehr mit einer absoluten sozialistischen Mehrheit gerechnet werden kann, verweist ihn auf die letzteenannte Variante.

Bemerkenswert war, daß die österreichischen Sozialisten mit starkem Geschütz gegen den ÖVP-Kandidaten für die kommende Bundespräsidentenwahl, den ehemaligen ÜNO-Generalsekretär Kurt Waldheim auftraten. Hier wurde die Unsicherheit spürbar, ob nicht Waldheim der Sprung in die Hofburg als erstem nicht von den Sozialisten gewählten Staatsoberhaupt seit 1945 gelingen könnte. Die sozialistischen Politiker versuchen nun, Waldheims Vergangenheit als UNO-Generalsekretär abzuwerten, indem sie sagen, er sei "nur ein Beamter" gewesen und der UNO-Generalsekretär sei überhaupt keine politische oder staatsmännische Funktion. Nur. Wenn der Nachfolger Waldheims am East River, Peres de Cuellar in Wien erscheint, wird er von den regierenden Sozialisten nicht wie ein Beamter, sondern wie ein Staatsmann behandelt.

# Wieder ein Kurswechsel in Amman?

PETER M. RANKE, Kairo Der syrische Präsident Assad hat die Einladung des jordanischen Königs Hussein angenommen, bald zu einem Besuch nach Amman "in sein zweites Heimatland" zu kommen. Damit wurde der sechs Jahre alte Konflikt zwischen den beiden arabischen Nachbarn demonstrativ überbrückt, wenn auch nicht völlig beseitigt.

Weiterhin bestehen Differenzen mit Präsident Assad in Damaskus in den Fragen Golf-Krieg, Verhältnis zur Arafat-PLO und "Friedensprozeß". Die überraschend schnelle Annäherung an Syrien führen westliche Diplomaten vor allem darauf zurück, daß Hussein seine Annäherung an Kairo durch die Aufnahme diplomatischer Beziehungen im vorigen Jahr auszubalancieren wünscht.

König Hussein (50) hat in den langen Jahren seiner Herrschaft seit 1953 immer wieder politisch gut motivierte oder emotionelle Kurswechsel zwischen Kairo, Damaskus und Bagdad vollzogen, wo die Regierungen einmal zu den Feinden und dann wieder zu den Freinden gezählt munden

zu den Freunden gezählt wurden. Die Eile der Annäherung an Syrien wird von politischen Beobachtern auch damit begründet, daß Hussein darüber verärgert ist, wie der ägyptische Präsident Mubarak jetzt als Freund und Protektor des PLO-Chefs Yassir Arafat auftritt und wie er versucht, die PLO beim "Friedensprozeß" ins Spiel zu bringen. Hussein fürchtet, daß er angesichts der vergeblichen Bemühungen um eine jordanisch-palästinensische Delegation von Mubarak ausmanövriert werden soll. Denn nach seinen jüngsten Erfahrungen mit Arafat hat König Hussein keine hohe Meinung mehr von

diesem Terror-Chef. In der negativen Beurteilung Arafats trifft sich Hussein jetzt mit Präsident Assad, auch wenn er nicht so weit geht, die prosyrischen PLO-Fraktionen zu unterstützen. Assad und Hussein sehen in Arafat vor allem einen fintenreichen und unzuverlässigen Spieler, dem man nicht glauben und nicht vertrauen dürfe, da sein einziges Ziel sei, weiterhin in der PLO Macht und Finanzen zu kontrollieren. Die formale Aussöhnung zwischen Hussein und Assad berührt vorläufig nicht die verschiedenen Frontstellungen im Golf-Krieg. Wohl aber muß die Arafat-PLO jetzt wieder um ihre Basen und ihren Einfluß in Jordanien fürchten.

# Massiver Protest gegen Papandreous harten Kurs

Der Gewerkschaftsbund ist zerstritten / Fast Generalstreik

E. ANTONAROS, Athen

Knapp 1,5 von insgesamt 2,5 Millionen griechischen Arbeitnehmern legten gestern für 24 Stunden ihre Arbeit nieder, um gegen die rigorosen Sparmaßnahmen der sozialistischen Regierung Papandreou und insbesondere gegen das Einfrieren aller Löhne und Gehälter für die nächsten zwei Jahre zu protestieren. Sie ließen eine am Dienstag erlassene einstweilige Verfügung eines Athener Amtsgerichts unbeachtet, die diesen Generalstreik und die vor zwei Wochen erfolgte Abwahl des Vorsitzenden des griechischen Gewerkschaftsbundes GSEE, Raftopoulos, für gesetzwidrig erklärt hatte.

Der Streik war von der Mehrheit der 45 GSEE-Vorstandsmitglieder beschlossen worden, die Raftopoulos abgesetzt und seinen bisherigen Stellvertreter Yannis Papamichail zu seinem Nachfolger gewählt hatten. Für sie ist der Athener Gerichtsentscheid ein "juristischer Putsch" und ein gezielter Versuch Papandreous, die Kontrolle über die Gewerkschaften nicht aus der Hand zu geben. Zur Spaltung der GSEE-Dachgewerkschaft war es gekommen, als Raftopoulos, der ein loyaler Anhänger der regierenden Pasok-Partei ist, die Abhaltung von Streiks mit allen Mitteln zu verhindern suchte. Daraufhin rebellierten 19 kommunistische und acht sozialistische Gewerkschafter

### Keine Flüge von Athen

Am Streik nahmen Bus- und Taxifahrer, Krankenhauspersonal und Apotheker, die Piloten und Fluglotsen, Postbeamte und Lehrer, Bankangestellte und Müllabfuhrarbeiter, Büroangestellte und Schauspieler, Drucker und Industriearbeiter teil. In den Supermärkten und Kaufhäusern blieben tausende von Verkäufern der Arbeit fern. Besonders erfolgreich war der Streik im Transportbereich: Sämtliche Flüge der staatlichen Fluggesellschaft Olympic Airways wurden abgesagt. Züge und Schiffe beförderten keine Passagiere. Die stillgelegten Linienbusse im Nahverkehr wurden teilweise durch Armeefahrzeuge ersetzt. Das griechische Fernsehen empfahl allen Griechen, möglichst wenig Strom zu verbrauchen und auf die Benutzung von Fahrstühlen zu verzichten, weil Stromausfälle wegen des Streiks im Energieversorgungsbereich möglich seien.

Organisiert wurde die massive Arbeitsniederlegung von insgesamt 88 Teilgewerkschaften, die die Dissidenten im Gewerkschaftsbund unterstützen. Zu ihnen zählen einige der mitgliedsstärksten und einflußreichsten Arbeitnehmerverbände. Boykottiert wurde der Proteststreik hingegen von fast genauso vielen, zahlenmäßig allerdings schwächeren Teilgewerkschaften, die zu dem abgesetzten GSEE-Chef Raftopoulos halten.

### Angst vor dem Volkszorn

Die Athener Regierung hatte am Mittwoch abend an die Griechen appelliert, die Streikaufrufe zu ignorieren und zur Arbeit zu erscheinen. Ministerpräsident Panpandreou behauptete, dieser Streik habe einen rein politischen Charakter angenommen und sei daher nicht zulässig. Konservative und Kommunisten hätten den Streik gemeinsam organisiert, um die freie Gewerkschaftsbewegung zu untergraben und die Kontrolle über den Gewerkschaftsbund an sich zu reißen. Seiner Meinung nach sei ein "gezielter Destabilisierungsversuch" im Gange, dem sich alle Arbeitnehmer widersetzen müß-

Ihrerseits hatten Konservative und Kommunisten der Regierung in fast gleichlautenden Erklärungen vorgeworfen, den griechischen Arbeitnehmern Opfer abzuverlangen, ohne ihnen eine Verbesserung der Situation in absehbarer Zeit in Aussicht zu stellen. Oppositionschef Mitsotakis beschuldigte Papandreou, die Gewerkschaften gängeln zu wollen.

Daher hat der Streik vom Donnerstag, der der bisherige Höhepunkt der Protestwelle gegen die harten Sparbeschlüsse Papandreous ist, tatsächlich eine politische Färbung erhalten. Papandreou selbst wurde zunächst von der Vehemenz der öffentlichen Reaktionen überrascht. Er hat bisher von unpopulären Gegenmaßnahmen abgesehen, um den Volkszorn nicht zusätzlich zu schüren. Zugleich allerdings zeigt er sich fest entschlossen, die breitgefächerte Unzufriedenheit mit der Hoffnung zu ignorieren, daß sie allmählich ausklingen werde.

# "Einseitiger Blickwinkel" Lafontaines

UR. Bonn

Die saarländische CDU-Landtagsfraktion hat Ministerpräsident Oskar Lafontaine (SPD) Einseitigkeit in der Mittelamerikapolitik vorgehalten. In einem von Lafontaine unterzeichneten Aufruf an die SPD-Mitglieder, für ein konkretes Projekt in Nicaragua zu spenden, wo nach dem Handelsboykott der USA die "einfachen und armen Menschen Leitragende dieser falschen Politik sind", wird die nötige



Hilfeleistung so begründet: "In Nicaragua herrscht ein täglicher Krieg. Die von den USA unterstützten Contras greifen Gesundheitsstationen und Krankenhäuser, Schulen und Landwirtschaftskooperativen an ... Die SPD muß gezielt helfen."

Der stellvertretende CDU-Landesvorsitzende und Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Peter Jacoby, wertete den SPD Aufruf "Hilfe für Nicaragua - jetzt!" als "Ausdruck eines einseitigen Blickwinkels" auf die Situation im von den Sandinisten regierten Land. Grundsätzlich sei der Mittelamerikapolitik nicht damit gedient, wenn man außer acht lasse, "daß eine menschenverachtende Politik gerade auch ausgeht von sozialistischen Kräften, die mit der Unterstützung der Sowjetunion agieren und verhindern, daß Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Freiheit und Menschenrechten zum Durchbruch verholfen wird".

# Speicherschreibmaschine Xerox 630 C Ladylike:

# Fünf Tasten, die die Welt verbinden.



# **RANK XEROX**°

Mit dieser elektronischen Speicherschreibmaschine steht Ihnen die Welt offen.
Die Xerox 630 C Ladylike ist nämlich
nicht nur eine intelligente und bedienerfreundliche Hilfe beim Erledigen der
täglichen Schreibarbeit, ihre Kommunikationsfähigkeit verhilft Ihnen außerdem Tag und Nacht zu den besten Verbindungen – weltweit.

Denn die kommunikationsfähige Speicherschreibmaschine Xerox 630 C kann über Telefonleitung oder Direktverbindung mit anderen kommunikationsfähigen Systemen Texte austauschen. Ganz gleich, ob es sich dabei um einen Microcomputer, ein Textverarbeitungssystem oder eine Kommunikations-Schreibmaschine handelt.

Und bei Anschluß an die Xerox Teletex-Box verbindet Sie Ihre Ladylike mit der ganzen Welt. Minutenschnell und kostengünstig können Sie jedem beliebigen Teletex/Telex-Teilnehmer jedes beliebige Schreiben schicken. Direkt von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz. Nicht nur im Wortlaut, auch in der Form genau so, wie Sie es aufgesetzt haben.

Bei so viel Weltoffenheit ist es nicht verwunderlich, daß die Xerox 630 C Ladylike immer mehr Büros dieser Welt verbindet.



| Bitte geber<br>über die Xe<br>Abr. MKO | i Sie mir aus)<br>vax 630 C La<br>9. Posifach I | ührliche Informa<br>di like. Rank Xei<br>10950, 4000 Düs | ationen<br>ax GmbH,<br>seldorf 11. |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Name:                                  |                                                 |                                                          |                                    |
| Firma:                                 |                                                 |                                                          |                                    |
| Straße:                                |                                                 |                                                          |                                    |
| PLZ:On:                                |                                                 | Tel.:                                                    |                                    |
| Position:                              |                                                 |                                                          |                                    |

Team Xerox. Durch Qualität überzeugen.

Die Positionen für den Gipfel in Genf (19. und 20. November) sind abgesteckt. Die beiden mächtigsten Männer der Welt hauer Welt ha auf diese erste Begegnung usen über sechs Jahren vorbereitet. Ein Kommunique ließ sich vorab nicht verein-

baren. Die Zielvorstellungen waren zu unterschiedlich. Beide Seiten aber halten an dem Termin und der Präsentation ihres guten Willens fest. Das umso mehr als der amerikanische Präsident in Genf auch die Interessen der Bündnispartner in Europa

vertreten will. Mehr noch: Die Politik der Stärke und der Gesprächsbereitschaft Washingtons setzen Moskau in Zugzwang. Gorbatschow braucht den Dialog mit der anderen Supermacht, um der Sowjetunion eine Chance im weltweiten Technologie-

Wettlauf zu wahren. Seine internen Zwange engen ihn ein, ein schlichtes Njet aber kann er sich nicht leisten. Ein Erfolg dieses ersten Gipfels nach Afghanistan wird wahrscheinlich erst in einigen Monaten sichtbar werden - wenn überhaupt.

Moskaus Mann

vor der Quadratur

# nur der große Kommunikator

Von FRITZ WIRTH er Jubel war noch frisch. 49 von 50 Staaten hatten sich bei der Präsidentenwahl für Rohald Reagan entschieden. Und in dieer Welle von Selbst-Beglückwünchungen und Stolz die die Republidel st taner packte, dieser aggressive Satz gies Präsidenten: You ain't seen notin spissies Präsidenten: You am i seen normande in de sking yet" - "Jetzt geht es erst richtig in de sking yet" - "Jetzt geht es erst richtig in de skings. Er sollte jene Nörgler und Skepde de de skings in de skepde skings in de skings in Bod sienten gewählt nauen.
Bod sienten gewählt nauen.
Bod sientenlich genau einem Jahr.
Bod b Ein halbes Jahr später die Krehs. ädenten gewählt hatten. Das war vor

il og is Ein halbes Jahr später dieser Satz: des Bethesda-Krankenhauses sagte es so hart und unverblümt. Er hätte dies auch optimistischer ausdrücken können, ohne die Wahrheit zu untergrade schlagen. Er hätte sagen können, der grade Präsident hatte Krebs. Denn er sagte es nach der Operation, der man minregistres hach der Operanon, der man min-registres eine 50prozentige Erfolgs-registres einräumen muß.

Aus der Schance einräumen muß.

de is seiner politischen Karriere und dem del lichen Krankheit. Nun. da er vor der 77 691 vielleicht schwersten politischen Probe seiner Amtszeit steht, liegt die Fra-The self-be seiner Amiszeit steht, negi die Fia-Fied is en nahe: Welche Folgen hatte diese Fied is Erkrankung und Operation für den Fied is Mann, sein Amt und seine Politik.

61 dgi. Es kann kein Zufall gewesen sein.
61 dgi. daß seine erste und seine einzige poütische Betätigung während seines 7 dgi 17 sem bevorstehenden Genfer Gipfel age daß er nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub Anfang September eine be-

> 99 Dieser Präsident geht mit mehr innen- und außenpolitischer Rükkendeckung in dieses Gipfeltreffen als ieder andere amerikanische Präsident der letzten 30 Jahre.

schwerliche Tour durch die USA begann, um für seine Steuerreform zu trommeln, die er "die zweite amerikanische Revolution" nannte.

Beide Initiativen, diese Steuerreform und sein Versuch, ein neues Verhältnis zu Moskau zu finden, haben eines gemeinsam: Die Erfolgschancen sind begrenzt. In beiden Fallen ist der Kompromiß, wenn überhaupt, der Vater des Erfolgs. Daß Reagan beiden Initiativen dennoch solche Energien widmet, enthüllt einen neuen Charakterzug seiner Politik: eine spürbare Trotz-Haltung, eine Bereitschaft, "gegen die Odds" anzukämpfen, mit einem schwer kalkulierbaren und ungewissen Erfolgsrisiko zu hantieren.

Es enthüllt ferner. Dies ist für Ronald Reagan nicht mehr die Zeit des punktuellen Krisen-Managements. Dieser Ronald Reagan sucht neue Ordnungen und langfristige Lösungen, die die innen- und außenpolitischen Umgangsformen einfacher und berechenbarer machen. Dem Ronald Reagan des Jahres 1985 genügt es nicht mehr, als der "große Kommunikator" gefeiert zu werden, er will innen- und außenpolitisch als ein Präsident der Reformen in die Geschichte eingehen und nicht als ein

Präsident, dessen Ostpolitik schlicht und oberflächlich mit dem Etikett vom "Reich des Bösen" versehen wird. Aus dieser Zielsetzung ergibt sich seine Ausgangs- und Verhandlungsposition für Genf:

1. Er betrachtet diesen Gipfel trotz aller unverhüllten Propagandamanöver der letzten Wochen zwischen Moskau und Washington nicht als ein

Public-Relation-Unternehmen. Reagan sucht und will den Erfolg, doch er will ihn nicht um jeden Preis. Genf ist für Reagan nicht der große Ost-West-, high noon" mit einem dramatischen "shoot out", sondern der Anfang eines langfristigen Normalisierungsprozesses. "Die Idee ist. ihnen klar zu machen, daß wir nicht angetreten sind, ihr System zu zerstören oder zu ändern, sondern um das Mißtrauen zwischen uns zu beseitigen", sagte er in dieser Woche in einem Interview.

Dies wird kein Raketen- und kein .Star War<sup>-</sup>-Gipfel. Für Ronald Reagan haben die Krisenherde in dieser Welt, von Afghanistan bis Angola. einen genau so dringenden Stellenwert wie etwa ein neues Abrüstungsabkommen.

Das schränkt die Erfolgschancen dieses Gipfels ein. Wenn also aus dem Weißen Haus, das seit fünf Jahren als die Hochburg und der Ursprung eines neuen amerikanischen Optimismus gilt, seit einigen Wochen eher skeptische und zögernde Erfolgsprognosen für Genf gegeben werden. dann ist das kein "taktischer Pessimismus", es beschreibt den neuen Realismus, der seit einem Jahr die Politik Reagans kennzeichnet.

Ronald Reagan hat spätestens nach seinem Genesungsurlaub in Kalifornien aufgehört, sich als Patient zu fühlen. Diese Erkrankung ist für ihn Vergangenheit. Wenn sie überhaupt psychologische Folgen hatte, dann sind sie eher bei seiner Frau sichtbar, die einen dichten, fürsorglichen Schutzschirm aufgebaut hat. Der Kreis der engen Freunde, die sie im Weißen Haus umgaben, ist durch einige Personaländerungen kleiner geworden. Die Vitalität dieses Mannes aber ist ungebrochen.

Sollte deshalb Michail Gorbatschow glauben und hoffen, in robustem, rhetorischen Dampfwalzenstil mit Reagan in Genf umgehen zu können, wird er eine Überraschung erleben. Reagan wird nicht dulden und nicht zulassen, daß Genf zu einem "remake" der Begegnung zwischen Chruschtschow und John F. Kennedy in Wien anno 1961 wird. Der Grund: Dieser Präsident geht mit mehr innen- und außenpolitischer Rückendeckung in dieses Gipfeltreffen als jeder andere amerikanische Präsident der letzten 30 Jahre. Er steht rüstungspolitisch Gorbatschow zumindest als gleichwertiger Partner gegenüber. Außenpolitisch hat es seit ebenfalls drei Jahrzehnten niemals einen größeren Konsens zwischen dem Weißen Haus und der Nation gegeben, und innerhalb des Bündnisses bilden die Alliierten hinter Reagan eine Einheitsfront, die ihren Ursprung nicht im Gipfel-Opportunismus hat.

Mit anderen Worten: Michail Gorbatschow wird in Genf auf einen gelassenen und selbstbewußten Ronald Reagan treffen, für den jene Formel, vor einem Jahr gesprochen, heute so gültig ist wie einst: "Es geht jetzt erst



Ronald Reagan

**Michail Gorbatschow** 

# Der Geist von Genf war immer dabei

Von JÜRGEN LIMINSKI

Es gibt einen vergessenen "Geist von Genf". Er wurde beschworen. als sich die Regierungschefs der "Großen Vier" zum ersten Mal seit Beginn der öffentlichen Konfrontation zwischen Ost und West im Juli 1955 mit großen Stäben und publizistischem Aufwand in Genf an einen Tisch setzten. Der hoffnungsvoll beschworene Geist besagt, daß der Konflikt zwischen Ost und West nicht fatal und mit der Niederlage einer Seite enden muß. Außer dieser Erkenntnis und ersten Ansätzen einer höflichen Koexistenz brachten die Staatsmänner nichts mit. Immerhin: Man hatte einen Geist geboren. Dieser Geist stand Pate bei den sieben Gipfelbegegnungen, die die Welt zwischen 1955 und 1985 erlebte. Er inspirierte

ganze Bibliotheken. Es wurde Mode, Alexis de Tocqueville zu zitieren, der bereits im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts schrieb, daß Eisenhower nicht.

Mit John F. Kennedy glaubte der Kremlchef leichteres Spiel zu haben. Er traf ihn in Wien, Anfang Juni 1961. Zwei Monate später zogen seine Statthalter in Berlin die Mauer hoch. Wieder ein paar Monate später manövrierte er die Welt an den Rand des Krieges. Er hatte Amerika und seinen Präsidenten unterschätzt, er mußte vor Kuba beidrehen.

Der Kuba-Krise folgten elf gipfellose Jahre. Die Geschichte stand nicht still. Aber von der Begegnung zwischen Breschnew und Nixon im Mai 1972 gingen Impulse aus. SALT 1 wurde unterzeichnet, Zusammenarbeit im Weltraum beschlossen, die Begrenzung von Weltraumabwehrsystemen (ABM) festgeschrieben und

gebnisse erzielte er im Gespräch mit der Geist von Genf wieder belebt. Ein "Verhaltenskodex" mit zwölf Punkten sollte die Grundlage der Beziehungen regeln. Die Gipfelwoche in Moskau platzte vor Anekdoten. Es ging wodka-hoch und herzlich zu. Henry Kissinger wurde in der Datscha Breschnews einstimmig nach Sibirien verbannt. In einem Nachtclub enthüllte Henry erstmals die Stärke von Moskaus U-Boot-Flotte.

Die Stimmung hielt an. Als Breschnew bei seinem Gegenbesuch im Juni 1973 von Nixon anläßlich einer Cocktailparty herumgereicht wurde, traf er auch auf den damaligen Gouverneur von Kalifornien, Ronald Reagan. Die dritte Begegnung Nixon/Breschnew im Juni/Juli 1974 in Moskau war bereits von der Watergate-Affare überschattet. Breschnew traf den Nachfolger

> stock legte er sich mit Ford im November 1974 auf die Leitlinien für das SALT-2-Abkommen fest, das dann knapp fünf Jahre später, im **Juni 1979**, von Jimmy Carter und Leonid Breschnew in Wien unterzeichnet wurde. Breschnew war noch rüstig genug, um Carter und den Geist von Genfrichtig einzuschätzen. Kin halbes Jahr später marschierten die Sowjets in Afghani-

noch im selben

Jahr, In Wladiwo-

# des Kreises

Von C. GUSTAF STRÖHM

ls strahlender Neuerer, als Exponent einer neuen Generation, die alle negativen Erscheinungen des Sowjetsystems überwunden hat will sich der sowjetische Parteichef Michail Gorbatschow am Vorabend von Genf in der westlichen Öffentlichkeit präsentieren. Man kann ihm gewisse propagardistische Erfolge auf diesem Felde nicht absprechen. Der Weltöffentlichkeit will er sich als "sowjetischer Herkules" verkaufen.

Aber Gorbatschows innenpolitischer Manovrierraum ist nicht so groß, wie er uns Glauben machen mochte. Die Geschwindigkeit, mit der er alle möglichen Funktionäre von den Sesseln fegt, mag emdrucksvoll sein. Gorbatschow hat jedoch die sowjetische Armee - das Lieblingskind der Breschnew-Ara - gegen sich. Es heißt, daß der sowjetische Parteichef in Minsk mit den Generalen und Marschällen aneinandergeraten ist, weil er ihnen klarmachen mußte, daß sich die neue Sowjetführung keine weitere Steigerung ihrer Militärausgaben leisten kann. Der "Vertrauensmann" Gorbatschows in der Heeresführung, Marschall Nicolaj Ogarkow, solite im Sommer das Oberkommando über den Warschauer Pakt übernehmen – aber die Ernennung kam seltsamerweise nicht zustande. Wollte die Generalität, die jetzt nicht einmal mehr im Politbüro stimmberechtigt vertreten ist (Verteidigungsminister Marschall Sokolow ist nur "Kandidat" dieses Gremiums) damit ihre Unzufriedenheit dokumentieren? Gorbatschow wird sich daran erinnern, daß die Armee seinerzeit Chruschtschow stürzte und Breschnew unter erheblichen Druck setzte.

Ein zweites problematisches Gebiet ist die Wirtschaft, die Gorbatschow durch "Disziplin" zu höherer Produktivität führen (und damit aus dem gegenwärtigen Marasmus befreien) will. Aber auch hier stoßen die Aufgaben hart mit der Wirklichkeit aufeinander. Gorbatschow kann aus ideologischen wie praktischen Gründen nicht das tun, was für das sowjetische Wirtschaftssystem die einzige wirkliche Lösung wäre: Den Weg in eine Marktwirtschaft freigeben. Was bisher von seinen "Reformplänen" auf dem Gebiet der Nationalökonomie bekannt wurde, legt die Vermutung nahe, daß er einen anderen Weg gehen will: Er will eine "leistungsorientierte", gut entlohnte sowjetische Arbeiter-Aristokratie schaffen, die in modernen Betrieben gut verdienensoll. Was aber geschieht mit dem gro-Ben Heer jener, die von Gorbatschow selber als "Bummelanten", "Trunkenbolde" oder einfach als "nicht gewissenhaft arbeitende" Werktätige bezeichnet werden?

Gorbatschow bleibt eigentlich mur übrig, die Institution der sogenannten Chimiki (Chemiker) auf weitere Gebiete der Volkswirtschaft auszudehnen: Unterhalb der \_Arbeiter-Aristokraten" in den modernen Betrieben muß er eine Armee von Hilfsarbeitern und Strafarbeitern schaffen. die dort zwangsweise körperliche Schwerarbeit leistet, wo freiwillig niemand hingeht. Chruschtschow ließ auf diese Weise die sowjetische Chemie-Industrie aufbauen - daher der Name Chemiker für die am schlechtesten entlohnten, halbfreien Arbeiter, die zwar nicht direkt Gefansicht unterliegen

Die mehreren hunderttausend sowietischen Alkoholiker, die inzwischen zur Strafe ihren bisherigen Arbeitsplatz verloren, sehen einem sol-chen Schicksal als Zwangsarbeiter entgegen - wobei man sich die Familientragödien, die Gorbatschow hier ohne Erbarmen in Kauf nimmt, vorzustellen vermag: Frau und Kinder, die wegen der Sauferei des Vaters plötzlich irgendwo an einer Baustelle im sibirischen Eismeergebiet landen.

Gorhatschow muß also, ob er will oder nicht, sein neues Wirtschaftssystem auf der Basis eines "modernisierten GULag" aufbauen - eines GULag der einen großen Teil der sowjetischen Arbeiterklasse ihrer einfachsten menschlichen Freiheiten beranbt. Um die Entlohnung der "privilegierten Arbeiter" nennenswert steigern zu können, muß der Lohn der Halbfreien" – jener Reservearmee an der Basis der sozialen Pyramide drastisch gesenkt werden. Nur durch spürbare soziale Differenzierung zwischen "Arbeiter-Aristokraten" einerseits und "Arbeiterproletariem" andererseits vermag Gorbatschow im gegebenen sowjetischen System die sozialen Stimulanzien in Bewegung zu setzen. Gorbatschow selber hat zugegeben, daß in diesem System die Furcht eine Rolle zu spielen hat: Stichwort Disziplin.

Ein weiteres Feld der Unsicherheitstellen die Beziehungen zu den osteuropäischen Partnern und Vasallen dar. Hier drückt vor allem das Energieproblem. Gorbatschow mußte den Satelliten mitteilen, daß kein leicht zu gewinnendes sowjetisches Erdöl mehr zur Verfügung steht. Die Ener-

99 Gorbatschow muß also, ob er will oder nicht, sein neues Wirtschaftssystem auf der Basis eines , modernisierten GULag aufbauen.

giekrise, in die einzelne osteuropäische Staaten (vor allem Rumäniemind Bulgarien) bereits geschlittert sind, kann sich zu einer politischen Stabilitätskrise entwickeln. Die Forderung Moskaus, die Osteuropäer sollten sich auf dem Energiesektor (Erdgas) mit hohen Summen an sowietischen Investitionen beteiligen, muß die angespannten Finanzen der kleineren Staaten in noch größere Schwierigkeiten stürzen. Die von Gorbatschow geforderte Blockdisziplin kann aber nur dann ohne Zwangsmaßnahmen erzielt werden. wenn die Sowjetunion ihren Vasallen und Klienten im Vorfeld "etwas zu bieten hat". Je weniger Gorbatschow aus innerwirtschaftlichen Gründen den kleineren kommunistischen Regimen in Europa aber zu bieten hat. desto mehr muß er auf Dauer in Kauf nehmen, daß zumindest einige osteuropaische Führer nach der Parole verfahren: "Rette sich wer kann!"

Der Mann, der Präsident Reagan jetzt gegenüber tritt, muß also die Quadratur des Kreises versuchen. Er ist zum Erfolg verdammt. Ein Scheitern seiner Außenpolitik würde seine Position entscheidend schwächen und vielleicht Gegenkräfte auf den Plan rufen. Deshalb kommt er nicht so unbeschwert nach Genf, wie er uns Glauben machen will

### die Zukunft der Welt den beiden Mächten Nordamerika und Rußland gehöre. Die Gipfel paßten sich den Gegebenheiten an. Der Kreis der "Großen Vier" wurde zum Tête-à-tête der zwei Supermächte. Ort ihrer ersten Begegnung war Amerika im September 1959. Chruschtschow kam und blieb zwölf Treffen auf neutralem Boden: Kennedy und Chruschtschow in Wien FOTOS: POLY-PRESS/UPL/ABRAMOCHKIN/STUDIO X Tage. Konkrete Er-

Wann immer Ronald Reagan im Weißen Haus auf ein großes Ereignis eingestimmt und programmiert wird, fallen seine Ratgeber

nach zahlreichen Konferenzen stets auf eine alte, vertraute Formel zurück: Laßt Ronald Reagan doch einfach Ronald Reagan sein." Was bedeuten soll: Laßt seinem natürlichen Charme, seiner Erzählfreude, seiner Bereitschaft zuzuhören und seiner Fähigkeit, schwierige Gesprächspartner aufzulockern, freien Lauf Es hat in der Vergangenheit

Versuche gegeben, den Präsidenten vor entscheidenden Konfrontationen von Mann zu Mann randvoll mit Informationen und Details vollzustonfen und das Ergebnis war nicht gut. So geschehen vor seinem ersten Fernsehduell mit Walter Mondale, in das ein übervorbereiteter Reagan wie ein wandeinder Regierungs-Almanach ging und Schiffbruch erlitt. Beim zweiten Duell ließ man nicht zuletzt auf Drängen Nan-

# Nüchterne Arbeit

cy Reagans - Ronald Reagan schlicht sich selbst sein und er ging als deutlicher Sieger aus diesem Zweikampf hervor.

Ronald Reagan wird seit dem letzten August auf diese Begegnung mit Gorbatschow vorbereitet, aber er wird nicht überfüttert. Um dies zu verhindern, hat Nancy Reagan darauf gedrungen, für kurze Zeit einen alten Vertrauten zu reaktivieren, der wie kein anderer die Talente, die Denkweise und die Schwächen des Präsidenten kennt. Es ist Michael Deaver, der sich im letzten Frühiahr als Präsidenten-Berater zurückgezogen hatte und eine Public-Relation-Agentur

Deaver hat nicht das Detail der Gipfelvorbereitung, doch die Strategie entscheidend mitbestimmt. Sie vollzog sich in zwei Phasen. Bereits im August wurde Reagan mit 25 Einzelstudien über Geschichte.

Kultur und Soziologie der Sowjetunion vertraut gemacht. Die Studien wurden durch Filme und Fernsehdokumentationen ergänzt. Im Oktober begann dann die sogenannte "Feinabstimmung". Die Papiere bezogen sich mehr auf die Spezialthemen dieser Gespräche, ohne in Einzelbeiten zu gehen. Das gesamte hochkomplexe Gebiet der Raketentechnologie wurde ausgeklammert. Reagan will Detailgespräche darüber in Genf seinen Spezialisten überlassen. Dagegen ließ sich Reagan

intensiv über Eigenarten, Temperament und Charakter Gorbatschows informieren. Er hat sich in den letzten Wochen alle verfügbaren Fernsehfilme über dessen öffentliche Auftritte angeschaut und sich persönlichen Rat bei jenen geholt, die ihn kennen. Beispielsweise bei dem sowjetischen Uberläufer Arkadij Schewschenko,

der einst ein enger Berater Gromykos war und weiß, wie man sich im Kreml auf Gipfel vorbereitet, und beim demokratischen Senator Nunn, der den Präsidenten über den Wechsel, der sich mit Gorbatschow im Kreml vollzogen hat, mit diesem Vergleich aufklärte: Es ist, als ob sich plötzlich Robert Redford an Stelle von Yassir Arafat als neuer Sprecher der PLO vorstellen würde." Zu den Beratern des Präsidenten gehörten ferner die ehemaligen Sicherheitsberater Zbignew Brze-zinski und Richard Allen. Reagan führte mit Nixon, Ford und Carter ausgiebige Telefongespräche. Besonders der Einfluß Nixons auf die Verhandlungsstrategie Reagans wird als "erheblich" bezeichnet.

Unbestrittene Schlüsseifiguren bei den Vorbereitungen und seine einflußreichsten Berater in Genf selbst sind jedoch Außenminister Shultz und Sicherheitsberater McFar-FRIIZ WIRTH

Seit Tagen speit die Mos-kauer Propagandamaschine gewaltige Agitationsfluten aus. Radio, Fernsehen und die sowjetischen Zeitungen überschütten ihre Leser mit Kommentaren. Der Grad der Propaganda-Flexibilität ist dabei ganz unterschiedlich. Er reicht von als "leichtfertig" oder "gefährlich" bezeichneten Vorbereitungen Washingtons bis zum reinen Njet-Standpunkt. Moskaus Sprachrohr Leonid Samjatin redet vom "Nullpunkt" zwischen den sowjetisch-amerikanischen Beziehungen, KGB-Chef Viktor

Leserbriefe aus dem ganzen Land werden veröffentlicht. So schreibt ein gewisser Giwi aus Toibissi: "Ich kann nicht umhin, stolz auf meine leninische Partei, auf das große Vaterland, auf das sowjetische Heldenvolk zu sein." Die Meinungen von Ärzten, Künstlern und Wissenschaftlern werden

Tschebrikow erklärt, auf dem

"Genfer Gipfel iasse sich noch

vieles gutmachen".

# Propaganda-Zauber

mobilisiert. Täglich werden Doch all seine außenpoliti-Friedens-Telegramme von Staatshäuptern vorwiegend aus Lateinamerika und Afrika publiziert. Der Gipfel ist sogar einen Gottesdienst wert. Patriarch Pimen: "Von diesem Gipfeltreffen hängt in bohem Maße das Schicksal der Menschheit und die Zukunft der Schöpfung ab.

KP-Chef Gorbatschow wird bereits jetzt zum Etappensieger hochstilisiert. Mit allen propagandistischen Tricks hat man versucht, ihn vom Image neinsagender Kremlführer zu entlasten, ihn als "Friedensfürst" über Atomwaffen darzustellen. Moskau will der Weltöffentlichkeit zeigen, daß die Sowietunion eine gleichrangige Macht neben Amerika ist. Zwar behauptet dieser Kreml-Führer immer wieder, daß Moskaus Optik nicht ausschließlich auf Amerika fixiert sei, da die Welt "größer" sei. schen Ansprachen und seine harten Attacken richten sich einzig und allein gegen die Vereinigten Staaten. Nur von den USA drohe latente Kriegsgefahr, behauptet er.

Der gewaltige verbale Zau-

ber aber, der von Gorbatschow und seinen Propagandisten entfacht wird, mündet stets in den Hauptangriffspunkt, der da lautet "Strategic Defense Initiative" (SDI). Das ist die Schlüsselfrage für die Sowjets. Denn von SDI befürchtet der Kreml nicht nur eine militärische Bedrohung für das gewaltige Sowietreich, sondern eine neue Zufuhr von Technologien und investitionen für den Kapitalismus, ebenso wie eine verstärkte Zusammenarbeit mit den westeuropaischen Ländern und Japan. "Falls Amerika die Genfer Verhandlungen benützen wird, um seine Rüstungsprogramme im

Kosmos, zu Lande und zur See voranzutreiben, dann wird die Sowietunion die Situation neu beurteilen müssen." Das läßt sich als Drohgebärde zum Abbruch interpretieren.

Aber gemach: Trotz dieser gewaltig aufgetürmten negativen Propagandafassade werden unverändert Entwürfe von Verträgen über die Wiederaufnahme des Luftverkehrs, des wissenschaftlichen und kulturellen Austauschs zwischen der Sowjetunion und den USA verhandelt. Und trotz aller verbalen "Vorgefechte" glaubt auch hierzuiande kaum jemand, daß vom eigentlichen Gipfel irgendwel-che Fortschritte in Sachen Rüstungsbegrenzung zu erwarten sind. Shultz' philosophische Bemerkung nach seinen 14stündigen Kreml-Gesprächen: "Mitte November hört das Leben nicht auf", skizziert die Lage besser als jeder Kommentar oder Leserbrief

R.-M. Borngässer

# Geschichte CISGeschenk



# Chronic der Deutschen



# »Chronik des 20. Jahrhunderts«

Dieses Buch ist eine unvergleichliche Dokumentation, ein Jahrhundertwerk über unser Jahrhundert. Es zeigt Tag für Tag in Wort und Bild, wie die Menschen ihr Schicksal gestaltet und wie sie Glanz und Elend dieses Jahrhunderts bewältigt haben. Kein anderes Buch beschreibt die Widersprüche dieses Jahrhunderts eindrucksvoller als diese »Chronik«. Es ist ein Buch für jeden, der besser verstehen will, in welcher Welt er lebt und wie dieses Jahrhundert aussieht, dessen Kinder wir alle sind.

Ober 1290 Seitne, mehr als 3300 Abbildungen, derrchgebend vierterbig, Federhofteny, Lebendeisband, Geschenkschuber 128,— D

# »Chronik der Deutschen«

Die wichtigsten Ereignisse deutscher Geschichte werden in übersichtlichen Artikeln und mehr als 2200 meist farbigen Abbildungen dargestellt. So entsteht ein faszinierendes Nebeneinander der großen Entwicklungen – über zweieinhalb Jahrtausende hinweg. Der Leser fühlt sich als Zeuge der Zeit, er kann mitempfinden, was Menschen erleben und erleiden mußten, und er kann sich die Frage stellen: Wie hättest du geurteilt? Die »Chronik der Deutschen« ist ein Handbuch für die ganze Familie.

Ober 1290 Seiten, mehr als 2000 Abbildungen, durchgehend vioriarbig, Fadenbeitung, Leksenschbesid, Geschenkschuber 128,— DM

# »Chronik der Menschheit«

Die »Chronik der Menschheit« bietet auf 1216 Seiten einen genauen und übersichtlich geordneten Abriß der Menschheitsgeschichte — von den Anfängen bis heute. Kalendarien bringen die historischen Daten aus fünf Kontinenten miteinander in Zusammenhang. Über 5000 in sich abgeschlossene Einzelbeiträge beschreiben alle wichtigen Ereignisse der Geschichte. Mehr als 3600 Abbildungen, Karten und Schaubilder führen die großen Stationen der Menschheit vor Augen.

Über 1200 Seitan, mehr als 3600 Abbildungen, durchgehend vierfarbig, Fadenheftung, Leineneinband, Geschenkschuber

128,- DM

# de der innt Zeites hölten gibt i gehr destioner in den hachtelgend abtgeführten Buchhandlungen. Die Toron Sowie dien Elizien von dinnkoms aktuelt Harum Buchkanglung Daz Hannasar Bangshachkandlun Schmid I. von Sai Buchkandlung Sain **Das Angebot** des Monats! Hebrahetes Hillerische Bachkandlung Homburg Bechkandlung Teissann Hilber Bech und Josef Herze Hillerischen Buchtandlung Moeller Hilberhälten Perchandlung Hoppeg Dreijaa Dresik & Buch Stode Dresigaal andlung Lohi Vertagesternergering re-Vertages Bucherstote Haltoch Weighingen Buchmandlung Hess Weitende Buchmandlung Scheing Mentidat, Biocherstude Werter Undfrage; De Bischerstude Engler Hilberty Buscherscherig Enternem Buschistedung Frenkei Buschistedung Heinrich Fritz Geschistedung Jakob Hilletown Majeres Bronsagnad Egind Majer Bronsagnad Egind Bender's Busingsdung Bender's Busingsdung Buch Konte Buch Kolor Hotbuchtendeng Liffler (Instructionsbung Liffler (Instructionsbung Dr. Tillmann »Tages-Chronik'86« eksellishen Bach & Kunst Dr. Wegare Bachbergkog Johns Das ist der Kalender, der jeden Tag Erinnerungen lebendig macht. Tag für Tag begleitet Sie die »Tages-Chronik '86« in Wort und Bild durch das Jahr. Lassen Sie sich über-Buller-rouses Bushrandling + ordgen Bushrandling + ordgen Haus der Betrie Kellerheim Bushrandling Boelle Bush Schreche & Ressilien Bushrandling Bushrandling Bushrandling Bushrandling Schembing raschen von dem ungewöhnlichsten Tageskalender für das Jahr 1986. 384 Elegyaldelitätek, Elser 28 908 Elektragrangen, 380 Abbildum kurbig, stabile Konstalatifikallarung, Portuat 14,7 × 25,3 cm 29.80 DM Gehoer & Stufe Burementhes Y

P

Das politische Timing war perfekt: Fünf Tage vor dem Genfer Gipfel ließ Moskau seine Propagandaschau mit dem abtrünttigen KGB-Agenten Witali Jurtschenko abrollen. Flankiert vom Direktor des Moskauer Rechtsinstitutes. W. Kudrjawetzew. und dem Leiter der Psychatrie-Abteilung des Moskauer Instituts für Medizin. N. Dscharikow, präsentierte der Sprecher des Außenministeriums, W. Lomejko, der internationalen Presse dieses "Unschuldsopfer" des CIA. Im Gegensatz zu seinem selbstsicheren Auftritt in Washington spielte Jurtschenko seine Rolle in Moskau als ein von Drogen zermürbter Mensch, dessen Gesundheit noch angegriffen und labil ist. Im graugestreifter: Anzug. : grauem Hemd mit weißen Kragen und gepunkteter Krawatte erklärte er zu Beginn dieser Konferenz, "ich bin als Diplomat vom CIA entführt wor-





498 Seiten, DM 44,-30 Jahre Bundeswehr

kuriose Erzählung vom "Kidnapping" in Rom auf dem Petersplatz auf. Wie eine aufgezogene Marionette Haltung junger Männer, die heute aus schnurrte er lang und breit seine kuriose Geschichte herunter. Kein Klischee war zu billig. So sagte er im ! sung des Zivildienstgesetzes haben hellen Scheinwerferlicht des Fernsehens über einen seiner Bewacher: "Er war ein Nazi". Zwei Stunden und 15 Besuch in Bethel im März dieses Jah-Minuten dauerte Jurtschenkos eindrucksvolle Version an. Immer wie- | den oft nicht einfachen Ersatzdienst der wurde er unterbrochen von den i zum Ausdruck gebracht. Statements seiner "Berzter". "Nie-Ehrlichkeit von Genosse Jurtschenko", versichert Lomeko den anwesenden Journalisten, um dann eine wütende Attacke gegen die "Menschen- erhoben werden. Niemand von uns

Vor dem Bundestag: Zum 30. Jahrestag bekennen sich alle großen Parteien zur Bundeswehr

# prasentiert als "In 30 Jahren ist die Bundeswehr RMB. Moskau zu einer Bürgerarmee geworden"

In seiner Regierungserklärung zum 30. Jahrestag des Bestehens der Bundeswehr sagte Bundeskanzler Helmut Kohl unter anderem:

\_Heute dürfen wir stolz und dankbar feststellen: Unsere Verfassung und die innere Ordnung, die der Bundestag als Gesetzgeber den Streitkräften gegeben hat, haben sich in diesen drei Jahrzehnten auch in der Bundeswehr bewährt.

Kern dieser Ordnung ist der Wehrdienst, der auf der allgemeinen Wehrpflicht beruht. Unser erster Bundespräsiden! Theodor Heuss hat sie ,das legitime Kind der Demokratie ge-

Bei der Wehrpflicht in der Demokratie geht es um den Dienst des freien Bürgers für die Gemeinschaft rreier Bürger.

Die allgemeine Wehrpflicht geht in den." Dann tischt der 49jährige seine : Deutschland zurück auf die Epoche der Freiheitskriege im 19. Jahrhundert. In Preußen waren ihre wichtigsten Befürworter der Staatsreformer Freiherr vom Stein und General von Scharnhorst, der die Heeresreform leitete und ein Volksheer schaffen

> Scharnhorst, an dessen 200. Geburtstag die Bundeswehr vor 30 Jahren gegründet wurde, bekannte sich wie viele andere zu dem Prinzip: Eine Gemeinschaft muß sich selbst verteidigen, wenn sie Gefahr von außen abwehren will.

So wurde der allgemeine Wehrdienst als patriotische Pflicht zum Schutz des eigenen Staates verstanden. Die Bürger empfanden ihn weniger als Einschränkung, sondern eher als Erweiterung ihrer Rechte.

Die allgemeine Wehrpflicht ist eine der bedeutenden politischen Überlieferungen deutscher Freiheits- und Einheitsbewegungen. Unter den schwarz-rot-goldenen Truppenfahnen unserer Bundeswehr wird diese Tradition lebendig erhalten . . .

Wehrdienst ist bürgerschaftlicher Friedensdienst für unsere freiheitliche Grundordnung...

Wir respektieren die persönliche Gewissensgründen keinen Wehrdienst leisten wollen. Mit der Neufaswir auch in diesem Bereich für mehr Gerechtigkeit gesorgt. Bei meinem res habe ich unsere Anerkennung für

Aber die Entscheidung gegen mand und nie zweiselten wir an der Wehrdienst und Armee kann immer nur die Gewissensentscheidung des einzelnen sein. Sie kann nicht zur Maxime für die Politik unseres Staates unserer ganzen Gesellschaft aufzuer-



Bundeskanzier Helmut Kohi: Verteidigungsauftrag FOTO: SVEN SIMON

legen, waffenlos zu sein: In der Welt, in der wir Deutschen leben - in der Mitte Europas, an der Trennlinie zwischen Ost und West -, würde das zugleich bedeuten, wehrlos zu sein. Wehrlosigkeit aber - so lehrt die Geschichte - sichert den Frieden nicht. sondern ermutigt zur militärischen Lösung politischer Konflikte.

Die große Mehrheit unserer Mitbürger billigt und unterstützt die allgemeine Wehrpflicht und den Verteidigungsbeitrag der Bundeswehr für die Freiheit in Europa. Erst kürzlich stellte eine demoskopische Untersuchung fest, daß 86 Prozent unserer Bevölkerung und 78 Prozent der 16bis 24jährigen im Wehrdienst einen Dienst am Frieden sehen.

Das hat sicher auch damit zu tun. daß die Bundeswehr in den 30 Jahren ihres Bestehens zur Bürgerarmee geworden ist:

 Mehr als vier Millionen Mitbürger haben als Wehrpflichtige in den Streitkräften gedient.

• 2,5 Millionen ehemalige Soldaten sind heute Reservisten, viele von ih-nen nehmen regelmäßig an Übungen

 495 000 Soldaten stehen derzeit im aktiven Dienst.

Diese Zahlen belegen eindrucksvoll, daß die Bürger unserer Republik die Verteidigung der Freiheit und die Sicherung des Friedens als ihre ureigenste Aufgabe angenommen haben. Die Bundeswehr ist Bürgerwehr im besten Sinne des Wortes...

Wir haben allen Grund, stolz auf unsere Soldaten zu sein. Aufbau und Leistungen der Bundeswehr sind in besonderem Maß auch das Verdienst derer, die seit 1955 als Verteidigungs-

Hassel, Gerhard Schröder, Helmut Schmidt, Georg Leber, Hans Apel und Manfred Wörner.

Die Bundesregierung wird auch in Zukunft die Mittel bereitstellen, die die Bundeswehr zur Erfüllung ihres Auftrages braucht. Wir haben diese Verpflichtung nicht nur gegenüber den Menschen unseres Landes und dem Bündnis, sondern gerade gegenüber unseren Mitbürgern in Uniform.

Wir wissen, daß die Soldaten Lasten auf sich nehmen müssen, die in anderen Bereichen unserer Gesellschaft nicht in gleicher Weise gefordert werden. So leisten über 70 Prozent mehr als 52 Stunden Dienst in der Woche; oft sind sie auch an Wochenenden dienstverpflichtet. Zudem müssen Soldaten häufig Trennungen von der Familie oder Versetzungen in Kauf nehmen...

Umfang. Struktur und Ausstattung der Streitkräfte dienen ausschließlich dem Verteidigungsaustrag im Bündnis. Die Bundeswehr hat eine rein defensive Aufgabe. Alles andere widerspräche unserem Grundgesetz, das aggressive Handlungen ausdrücklich unter Verfassungsverbot

Ziel unserer Politik und Auftrag unserer Armee sind die Verhinderung eines Krieges - welcher Art auch immer - und die Gestaltung des Friedens in Freiheit zum Wohl aller Nationen. Wir bedrohen niemanden, sondern stellen sicher, daß uns niemand wirksam bedrohen kann.

Die Verteidigungsbereitschaft der Nordatlantischen Allianz ist darauf gerichtet, einen Angriff als zu großes, als nicht tragbares Risiko erscheinen zu lassen. In diesem Risiko liegen Sinn und Zweck der Abschreckung. Dabei kommt es maßgeblich auf die Entschlossenheit der Verbündeten zur Verteidigung an ...

So klar und eindeutig diese Politik auch ist: Die Bundesregierung strebt intensiv danach, für alle Völker Europas die Last der Rüstung zu mindern und den Ausgleich zwischen West und Ost zu fördern . . .

Unser vitales Interesse an gleichwertiger Sicherheit im Verhältnis zu den Großmächten und zu den osteuropäischen Staaten muß gewahrt sein. Voraussetzung dafür ist, daß die strategische Einheit des Bündnisgebietes und die Solidarität der Alliierten erhalten bleiben...

Die Bundeswehr ist unentbehrlich für die politische Handlungsfreiheit der Bundesrepublik Deutschland. Sie bleibt der Garant für die Sicherheit unseres Staates und die Freiheit aller

Alle Soldaten haben daran einen ganz persönlichen Anteil. Dies gilt mit Konrad Adenauer Anfang der

# "Wir sind und wir waren keine pazifistische Partei"

In der Bundestagsdebatte zum 30jährigen Bestehen der Bundeswehr sagte der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Hans-Jochen Vogel unter anderem:

"Manche sagen, die Sozialdemokraten hätten von ihrer Geschichte her gegenüber der bewaffneten Macht ein zwiespältiges, ein eher ablehnendes Verhältnis. Daran ist soviel richtig: Wir haben die Verabsolutierung des Militärischen, wir haben insbesondere die nationalistische Übersteigerung der militärischen Macht, wir haben Militarismus stets abgelehnt und sehen darin auch heute noch Ursachen unserer nationalen Katastrophe. Wir haben uns auch mit Entschiedenheit gegen ein Armeeverständnis gewandt, aus dem heraus beispielsweise preußische Soldaten zur Niederschlagung bürgerlicher

Freiheitsbewegungen zur Zeit der Paulskirche eingesetzt worden sind. Oder aus dem heraus Kaiser Wilhelm II. 1891 als Kriegsherr bei einer Rekrutenvereidigung in Potsdam mit Blick auf die Sozialdemokraten sagen konnte: "Denket daran, daß die deutsche Armee gerüstet sein muß sowohl gegen den inneren Feind als auch gegen den äußeren. Mehr denn je hebt der Unglaube und Mißmut sein Haupt im Vaterlande empor, und es kann vorkommen, daß Ihr Eure eigenen Verwandten und Brüder nie-

derschießen oder -stechen müßt." Und natürlich haben in der deutschen Sozialdemokratie auch Pazifisten stets einen Platz gehabt. Schon deshalb hat die SPD pazifistische Überzeugungen stets respektiert Aber wir sind und wir waren keine pazifistische Partei. Die Forderung nach einem Volksheer, ja nach allgemeiner Wehrhaftigkeit, die an die Ideen eines Scharnhorst und an Ideen der französischen Revolution und der Volkserhebung gegen die napoleo-nische Herrschaft anknüpft, findet sich im Eisenacher Programm von 1869 ebenso wie im Gothaer Programm von 1875 und im Erfurter Programm von 1891 oder in den wehrpolitischen Richtlinien von 1929 . . .

Gewiß: Wir haben der Westintegration und der Wiederbewaffnung zunächst widersprochen, weil wir davon überzeugt waren, daß dadurch die Wiedervereinigung auf unabsehbare Zeit unerreichbar werden würde. Und erst die Geschichte wird das endgültige Urteil darüber sprechen. ob diese Überzeugung begründet war oder nicht, ob freie Wahlen in Gesamtdeutschland möglich gewesen wären oder nicht. Was Gustav Heinemann und Thomas Dehler dazu in den großen Auseinandersetzungen



Hans-Jocken Vogel: Demokra-tische Tradition FOTO: SYEN SIMON

tiefer Verantwortung. Ebenso verantwortungsbewußt war aber die Haltung der Sozialdemokraten, nachdem die Entscheidungen gefallen wa-

Die Menschen in der Bundeswehr

betrifft auch die richtige Pilege der Tradition. Keine Gemeinschaft kann ohne Erinnerung an Vorbilder und ohne Erinnerung an ihre eigene Geschichte existieren. Das gilt auch für die Bundeswehr. Ihre Traditionspflege muß sich aber ausschließlich an demokratischen Vorbildern und an der Wertordnung des Grundgesetzes orientieren. Hans Apel hat als Bundesverteidigungsminister gerade dies durch seine Traditionsrichtlinien unterstrichen. Wir mißbilligen deshalb Veranstaltungen, die Mißverständnissen des Inhalts Vorschub leisten, als gebe es eine Kontinuitāt zwischen Einrichtungen oder Aktivitäten aus der Zeit der NS-Gewaltherrschaft und der heutigen Bundeswehr and ihren Einrichtungen. Wir können beispielsweise auch in Heerführern keine Vorbilder sehen, die von der NS-Gewaltherrschaft hohe Dotationen entgegengenommen haben. Schließlich muß unsere Bundeswehr weiterhin auf die Kultivierung eines Feindbildes und erst recht auf Haßgefühle verzichten, die solche Feindvorstellungen regelmäßig zur Folge haben. Ebenso widersetzen wir uns der Verabsolutierung soldatischer Tugenden etwa der Tugend des Mutes und des Gehorsams. Soldatische Tugenden dürfen nicht von den Inhalten und Zielen losgelöst werden, zu deren Erreichung sie eingesetzt werden. Das Ziel der Bundeswehr und ihre einzige Rechtfertigung ist und bleibt die

# Ausschuß erneut in Frage gestellt

GÜNTHER BADING, Bonn Die CDU.CSU hat gestern in der Sitzing des Untersuchungsausschus ses über die jungsten Spionagefälle ernent die Notwendigkeit des Aus schusses in Frage gestellt. In der vertraulichen Sitzung fragte der Obmann der Union, Hermann Fellner, ob der Ausschußvorsitzende, der SPD-Abgeordnete Gerhard Jahn, zu seiner Erklärung stehe, daß ein hoher Politiker sich auch einmal auf die Entscheidungen hochrangiger Beam-ter verlassen können müsse (WELT rom 14.11.), wie es bei der in diesen Tagen bekannt gewordenen "Mischfinanzierung von Aktivitäten des Bundesnachrichtendienstes (BND) der Fall gewesen sei. Jahn hatte dazu gesagt, er halte es für normal, wenn der Bundeskanzler vom damaligen 4 Chef des Bundeskanzleramtes, dem die Dienstaufsicht über den BND obliegt, nicht mit allen Details konfrontiert worden sei. Fellner vertrat die Auffassung, daß diese Einschatzung richtig sei. Das müsse dann aber auch für die Dienstaufsicht des Innenministers über den Verfassungsschutz gelten. Dazu sagte der SPD-Abgeordnete Jahn, nach seiner Meinung sei die Aufsicht des Kanzleramtschefs über den BND verfassungsrechtlich anders gelagert" als die Dienstaufsicht des Innenministers über das Bundesand für Verfassungsschutz (BfV).

Der Ausschuß einigte sich gestern darauf, den beamteten Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Hans Neusel, am 28. November als ersten Zeugen zu hören.

# Dissens zwischen Strauß und Waigel

Unter der Führung der beiden Parteivorsitzenden Kohl und Strauß sind die Spitzen von CDU und CSU gestern nachmittag in Bonn zu einer mehrstündigen Unterredung zusammengekommen. Neben einer deutschen Beteiligung am SDI-Projekt wurden vor allem innenpolitische Themen diskutiert. Dabei ging es um den sogenannten "Streikparagra-phen" 116 im Arbeitsförderungsgesetz (AFG), die Diskussion um die "Abtreibung suf Krankenschein" und die Änderung der einschlägigen Bestimmungen der Reichsversicherungsordnung (RVO) hierzu sowie die Wehrgerechtigkeit. Hier gab es vor Beginn der Unterredung einen Dissens nicht nar zwischen CDU und CSU, sondern auch zwischen dem CSU-Vorsitzenden Strauß und dem Landesgruppenvorsitzenden Waigel. Strauß mochte einen Steuerfreibetrag für all jene durchsetzen, die ihren Wehrdienst ableisten oder abgeleistet haben. CDU und Waigel setzen dage-

COMMERZBANK 5 2

# Wer mit der Welt Geschäfte macht, braucht einen Partner, der sie kennt.



Der Ihnen die Banker's Acceptances einholt



... der die Erstellung von Bietungs- und Gewährleistungsgarantien für Sie in die Wege leitet



...der Ihr Yen-Währungsrisiko absichert



...und der Kontakt zu unserem weltweiten Filialnetz unterhält, um Sie bei Auslandsinvestitionen optimal zu beraten.



...der für Sie Akkreditivbestätigungen arrangiert



Selbstverständlich hat er auch ein Ohr für Ihr privates Aktiengeschäft.

Besonders bei Auslandsgeschäften hängt der Erfolg von der Kompetenz Ihres Bankpartners ab. Der Firmenkunden-Betreuer der Commerzbank steht Ihnen bei allen Fragen der Exportfinanzierung mit seinem fundierten Fachwissen zur Seite und nutzt für Sie die gesamte Dienstleistungspalette einer internationalen Großbank. Er zeigt Ihnen, wie man Währungsrisiken absichert, Länderrisiken minimiert und lokale Kosten finanziert. Von der Forfaitierung über die unterschiedliche Gestaltung in- und ausländischer Exportkreditversicherungssysteme bis zur Frage, was bei Garantien zu beachten ist: der Firmenkunden-Betreuer ist für Sie da.

Kommen Sie zur Commerzbank. Oder lassen Sie die Commerzbank zu sich kommen: Unsere Firmenkunden-Betreuer stehen Ihnen auch vor Ort zur Seite. Zu jeder Zeit.



99 In 5 Sekunden von 440 auf 1350 Liter

Kofferraum. Ich, der Ford Scorpio 2.0i, Serienmäßig: Das integrierte Anti-Blockier-System. Der Scorpio bleibt auch bei einer Vollbremsung lenkfähig.

habe serienmäßig auch noch eine geteilt



PIN.



Nehmen Sie sich Zeit, mich mal ganz kennenzulernen. Und fahren Sie mich in Ruhe probe. Bei Ihrem Ford-Händler. 99

Scorpio @

# Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

# Streik um ein Prinzip

Basis einen Laxusstreit um Prinz-pien gegen die deutsche Lufthansa. Ein Gewinn von 40 Millionen Mark

soll verteilt werden. Von den Verkäuferinnen der Flugkarten, über die Mechaniker bis hin zum Frughafenkaultän sollen alle den gleichen Anteil am wirtschaftlichen Erfolg der Lufthansa haben. Sie soilen also alle das gleiche Geid bekommen. Keine gestaffelte Zulage nach Leistung von 850 bis 1800 Mark, wie es die Lufthansa vorgeschlagen hat. Das Gleichheitsprinnip ist also der Streitgrund.

Sind denn alie Angestellten und Arbeiter wirklich gleich? Hat der Fehler am Counter, der vergessene Putzlappen, die gleiche Konsequenz wie der talsche Handgriff im Cockpit?

Menschen sind unterschiedlich hinsichtlich ihrer Bildung, ihres Anspruches, three Leistung and natürlich hinsichtlich ihres Gehaltes. Auch die Krankheitsstatistik weist das aus. Die Krankheitsquote den technischen Personal wird bet etwa 20 bis 25 Prozent, die bei den Angesteilten bis ca. 15 Prozent und die bei den Piloten bei 5 Prozent liegen. Auch hier stellen sich die Menschen in ihrer vermeintlichen Krankheitspüege" unterschiedlich dar, obwohl es sich um das gleiche "Menschenmaterial"

Gleichheit und Solidarität heißt

Im Angesicht von zwei Millionen doch auch gleiches Recht auf Leben. Arbeitslosen führt die OTV mit ihrer Wo bleibt denn der Protest, wenn ihnen nachgewisen wird, daß die höheren Tariiklassen ihr nöheres Einkommen mit höherer Leistung und Verantwortung gelegentlich mit kürze-

> ßige Ausschüttung zu streiken, nachdem es nunmehr nach dem letzten Kompromißvorschlag nur noch um 75 Mark geht, ist blanker Hohn. Hier hat die Gewerkschaft Solidari-

Dr. Felix-Rüdiger G. Giebler. Friedrichstadt Eider

"Viel – aber warem so spät?"; WELT vom

Sehr geehrter Herr Dr. Kremp. Ihre Frage, weshalb die in jüngster Zeit von der Regierung Botha eingeleiteten Reformen nicht schon vor fünf Jahren durchgeführt wurden, ist durchaus berechtigt. Indessen geht es doch der hochmoralischen "öffentlichen Meinung", das heißt, unseren Linken im Westen, die von naiven Klerikern und den roten Tyrannen im

Ob sich diese "Moralisten" darüber im klaren sind, daß angesichts der hochgepuschten Emotionen ein solcher Wahlmodus nicht nur die weiße

one vote".

rem Leben bezahlen müssen? Für eine unqualifizierte, gleichmä-

tät in Neid verkehrt. So ist es nur folgenentig, daß sich Klassenkampf an einer Gewinnbeteiligung entzündet, denn die gute existentielle satte Gehaltsbasis ist ja nicht in Frage gestellt: das Mütchen wird wieder an den unbeteiligten Fahrgästen gekühlt, die dann aufgefordert werden. Solidarität mit den Streikenden zu

Und was tun die Fahrgäste? Sie lassen es geschehen, weil sie glauben. dies sei ein Zeichen unseres demokratischen Rechtsstaates. Nein, dies ist die Perversion der Rechtsstaatlichkeit, dies sind egoistische Eigeninteressen einer kleinen Gruppe, die Solidarität und Gemeinschaft der Arbeiter und Angestellten nur auf ihre Fahnen geschrieben hat, jedoch die soziale Verbundenheit zu Millionen von Arbeitslosen arrogant aufgekün-

# Die Sicht der Moralisten

Minderheit auf Gedein und Verderb an die schwarze Mehrheit ausliefern würde, sondern zweifelsohne zur Folge hätte, daß sowohl Südafrika als auch Namibia unverzüglich in die Hand des kommunistischen ANC und der ebenfalls kommunstischen Swapo geraten würden? Mandela und Nujoma würden jedenfalls keinen Augenblick zögern, bei eventuell auftretenden Schwierigkeiten kubanische Truppen ins Land zu rufen und die Geheimpolizei sowie das Osten massiv unterstützt werden. letztlich um nichts anderes als um die Nachrichtenwesen von "DDR"-Spezialisten aufbauen zu lassen mit der apodiktische Forderung: "One man -Folge, daß sich in Afrika auf die Dauer kein nichtkommunistisches

> All dies scheint ja auch unsere SPD nicht zu interessieren, die in diesen

Land halten könnte.

Tagen ihren biederen Bundestagsvizepräsidenten Westphal erklären ließ, die Apartheid müsse schnellstens "ohne Wenn und Aber" abgeschafft werden.

Wie weit sind wir eigentlich schon heruntergekommen, wenn sich niemand mehr über die schändliche intellektuelle Unredlichkeit empört, die darin liegt, daß die um Südafrika Besorgten es schon lange ablehnen, freie Wahlen für unsere Landsleute im anderen Teil Deutschlands und die Völker Osteuropas zu fordern?

Mit freundlichen Grüßen Edgar Hügel. Grefrath 1

# Friedenskonzil

Sehr geehrter Herr Ohnesorge, herzlichen Dank für Ihre ausführliche und ausgewogene Berichterstattung zur Tagung der EKD-Synode in

Leider sieht es in der Praxis der leitenden Organe der deutschen Landeskirchen weithin so aus, daß Mission im Sinne der Verbreitung des christlichen Glaubens in den Hintergrund gerückt ist, und auch auf der Gemeindeebene ist dies vielfach schon der Fall. Sonst hätten wir nicht soviel politische Predigt. Indes kommt in der Kampagne für ein Konzil des Friedens" eine neue Welle dieser Art auf uns zu. Sie ist besonders gefährlich, weil das Stichwort "Frieden" so harmos klingt.

Warum ein "Konzil des Friedens" ganz entschieden abzulehnen ist? Drei Punkte möchte ich nennen:

• Weil der Kirche die Durchsetzungsfähigkeit in der Welt der Politik fehlt. Es ist doch eindeutig, daß die Kirche denjenigen, der den Frieden nicht will, nicht zu seiner Einhaltung zwingen kann. Oder hat die Kirche den Krieg in Äthiopien, den Krieg im

# Wort des Tages

99 Selbstaufopferung ist das wirkliche Wunder. aus dem alle anderen Wunder entspringen. 99

Ralph Waldo Emerson, amerikanischer Philosoph und Autor Libanon oder gar den Golfkrieg verhindern können?

 Weil, und das is: wichtiger, der Kirche der göttliche Austrag zu politischem Handeln fehlt. Augustin redet vom Gottesstaat, der in seinem Wesen streng unterschieden ist von jedem weltlichen Staatswesen. Martin Luther hat aufgrund der biblischen Aussagen die Lehre von den beiden Reichen Gottes formilliert, in denen wir leben. Die heutige Theologie scheint diesen fundamentalen Unterschied zwischen Reich Gottes und den Reichen der Welt vergessen zu haben.

 Weil der Wunsch nach einem "Konzil des Friedens" im Grunde Ausdruck des fehlenden Glaubens in die göttliche Weltregierung ist. Es soll uns doch nach den Worten der Heiligen Schrift kein Haar von unserem Haupt fallen, ohne daß es Gott will. Sollte dann nicht erst der Weltfriede

in Gottes Macht und Willen stehen? Sicherlich kann man noch andere Gründe gegen das Unternehmen Konzil des Friedens" vorbringen, doch sollten die drei oben gannten genügen. Sie sind die entscheidenden und sollten genügen, um jeden evangelischen - und vielleicht auch katholischen - Christen vor diesem Irrweg zu warnen. Wir müssen uns sehr hüten, einer auf dem letzten Kirchentag geborenen Massenhysterie zu verfal-

Gotthold Kiunke, Rechberghausen

# Weißer Schimmel

Sehr geehrte Damen und Herren. schon wieder finde ich in Ihrem ansonsten geschätzten Blatt das Wort klammheimlich\*.

Ganz abgesehn davon, daß es berüchtigt wurde, als sich unbekannte Studenten mit dieser Vokabel über den Mord der RAF an einem Industriellen freuten, und sich von daher schon die Verwendung verböte - etymologisch ist dieser Begriff ein genauso großer sprachlicher Unsinn wie etwa Volksdemokratie. Demos heißt Volk, also ist das eine Volksvolksdemokratie - clam heißt heimlich, also heimlichheimlich? Und Klamm ist eine Schlucht, - was soll

also klammheimlich? Pleonasmen oder das "hen dia duoin" der Griechen haben doch wohl in Ihrem Blatt nichts verloren. Reinhard Hauschild

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Möglichkeit der Veröf-fentlichung.

# Personalien

einen Tag vor Beginn der Musik-messe in Frankfurt am Main 1986, überreichen.

**AUSZEICHNUNGEN** 

Josef Antwerpes wird heute Ernst Dahlhaus in St. Augustin das Ver-

dienstkreuz Erster Klasse des Ver-

dienstordens der Bundesrepublik

Deutschland überreichen Dahlhaus

erhält die Auszeichnung in Würdi-

gung seiner Verdienste um die evan-

elische Erwachsenenbildung und

für seinen Einsatz für die christlich-

iüdische sowie deutsch-istaelische

Bayerische Förderpreise für 1985

sind 14 jungen Kunstschaffenden in

der Münchner Hochschule für Mu-

sik überreicht worden. Die seit 1965

vergebenen Auszeichnungen für

hervorragende Leistungen in der

Musik, der bildenden Kunst. dem

Tanz und der Literatur werden jähr-

lich verliehen und sind mit jeweils

10 000 Mark dotiert. Im Bereich der

Musik wurden ausgezeichnet: Der

Schlagzeuger und Komponist Jeff

Beer, der Konzertorganist Norbert

Düchtel sowie die Sängerin Regina

Klepper-Böhm und der Dirigent

und Gründer des Consortium Musi-

cum München, Arnold Mehl; Bal-

lett: Anna Seidl; darstellende

Kunst: Florian Münzer. In der bil-

denden Kunst gab es vier Preisträ-

ger: Frank Günzel, Barbara Ham-

mann, Heike Hermann und Ste-

phan Kern. Den Preis für ange-

wandte Kunst teilen sich Michaela

Schleunung und Rupert Walser. Je

einen Preis für Literatur bekamen

Bettina Blumenberg und Margrit

Für seine unter dem Titel "Herr,

schmeiß Hirn ra!" erschienenen

schwäbischen Geschichten hat der

Stuttgarter Autor Gerhard Raff den

Thaddaus-Troll-Preis 1985 erhalten.

Die vom baden-württembergischen

Förderkreis deutscher Schriftsteller

gestiftete Auszeichnung ist mit einer

Arbeitsbeihilfe von 5000 Mark ver-

bunden. Sie erinnert an den 1980

gestorbenen schwäbischen Schrift-

steller, der sich besonders um die

Förderung unbekannter Autoren

Der Frankfurter Jazz-Posaunist

Albert Mangelsdorff wird den

Frankfurter Musikpreis 1986 erhal-

ten. Die mit 25 000 Mark dotierte

Auszeichnung wird der Frankfurter

Oberbürgermeister Walter Wall-

mann dem Musiker am 14. Februar,

verdient gemacht hatte.

Irgang.

Zusammenarbeit und Versöhnung.

Regierungspräsident Dr. Franz

### UNIVERSITÄT

Von der Freien Universität Berlin an das Alfred-Wegener-Institut für Polarforschung in Bremerhaver. wechselte Professor Dr. Gerhard Staeblein. Er übernimmt dort den Lehrstuhl für Physische Geographie mit dem Schwerpunkt Geomorphologie der Polarregionen.

### VERANSTALTUNG

Das neue Umweltbewußtsein

schlägt sich auch auf dem Bonner Parkett nieder Bonnalysator heißt das Motto des Bundespresseballs heute abend. "Bonnalysator" ist auch das Thema des Presseball-Almanachs. Der Bonner Journalist Karl Heinz Kirchner und sein Kollege Heinz Schweden engagierten für zahlreiche Beiträge auch WELT-Chefredakteur Peter Gillies. Ironie in Bild und Text machen den Almanach seit Jahren zu einer heiß begehrten Ware. In "Der Wolf und die sieben Geißlein" hat sich der Almanach auch der Spionage-Damen von Bonn angenommen. Kirchners Supercoup: bisher unveröffentlichte Fotos des Ostberliner Spionage-Chefs Markus Wolf. 2712 Gäste haben bis heute dem Veranstalter, der Bundespressekonferenz, zugesagt. Ehrengast ist wie in früheren Jahren der Bundespräsident. Kanzler Kohl und seine Minister Genscher, Zimmermann, Stoltenberg, Bange-mann, Wörner, Blüm, Schwarz-Schilling, Wilms und Schäuble werden von den Vorstandsmitgliedern der Bundespressekonferenz wie in den Vorjahren im Ballsaal persönlich betreut. Vom Bundesrat sagten zu der neue Bundesratspräsident Ernst Albrecht, Niedersachsen, und mit ihm bisher nur Johannes Ran (SPD), Kanzlerkandidat, und Klans Wedemeier, Bremer Bürgermeister. Ein gutes Jahr vor den nächsten Bundestagswahlen hält die Opposition auf dem Parkett zusammen: Willy Brandt, SPD-Parteichef, Hans-Jochen Vogel und seine beiden Stellvertreter in der Fraktion Herta Däubler-Gmeiin und Auke Fuchs werden emsprechend "hofhalten. Die ausländische Prominenz wird vor allem von der Bonner Botschafterriege angeführt, von US-Botschafter Richard Burt, zum erstenmal dabei, von Israels Botschafter Fitzhak Ben-ari, seinem spanischen Kollegen Eduardo Foncilias und Irak-Betschafter Bassim Al-Bazzaz sewie dem früheren Präsidenten der EG-Kommission Gaston Thorn. Unter den Spitzensportiern beim Ball der Europameister der Forme! 3000 Christian Danner und die Sieger im Admirals Cup Tilman Hansen, Friedrich Dieckel und Behrend Beicken.

### MUSEUM

Der Botschafter der Volksrepublik China in der Bundesrepublik Deutschland, Gno Fengmin, eröffzete gestern in Bremen die neue ständige China-Abteilung des Übersee Museums. Damit ist der Aufbau des Asien-Bereichs fast abgeschlossen. Ebenso wie die alte ist auch die neue China-Abteilung wieder vor dem - seit 1911 bestehenden - China-Haus aufgebaut. Im Gegensatz zur alten Abteilung wird jedoch nicht allein das alte China dargestellt, breiten Raum nehmen auch die Entwicklungen des Reichs der Mitte vom 19. Jahrhundert bis zur Gründung der Volksrepublik China und die gegenwärtige Lage des Landes ein.

### **KIRCHE**

Der Bischof von Speyer, Dr. Anton Schlembach, hat Domdekan Prălat Bruno Thiebes (79), entsprechend seiner Bitte, und den seit längerem erkrankten Kanzleidirektor und früheren Dompfarrer Erast Starck (70) zum 31. Dezember in den Rubestand versetzt. Ferner bestätigte der Bischof die vom Speyerer Domkapitel vollzogene Wahl von Generalvikar Erwin Diemer zum neuen Domdekan. Diemer wird diese Stelle am 1. Januar 1986 antreten. Zum neuen Generalvikar hat Bischof Schlembach mit Wirkung vom 1. Januar 1986 den 52jährigen Pfarrer Huge Büchler berufen.

Im 93. Lebensjahr ist die Alt-Abtissin der Zisterzienserinnen-Abtei St. Marienthal, Maria Celsa Gutte, verstorben. Das in der Oberlausitz, dirext an der Görlitzer Neiße gelegene Kloster konnte 1984 sein 750jähriges Bestehen feiern. Abtissin Celsa stand dem Kloster von 1943 bis 1982 vor und war vorher Lehrerin an der Klosterschule. Nach fast 39jähriger Amtsführung war sie mit 89 Jahren zurückgetreien.

# Herzlich willkommen an Bord des neuen Intercity.

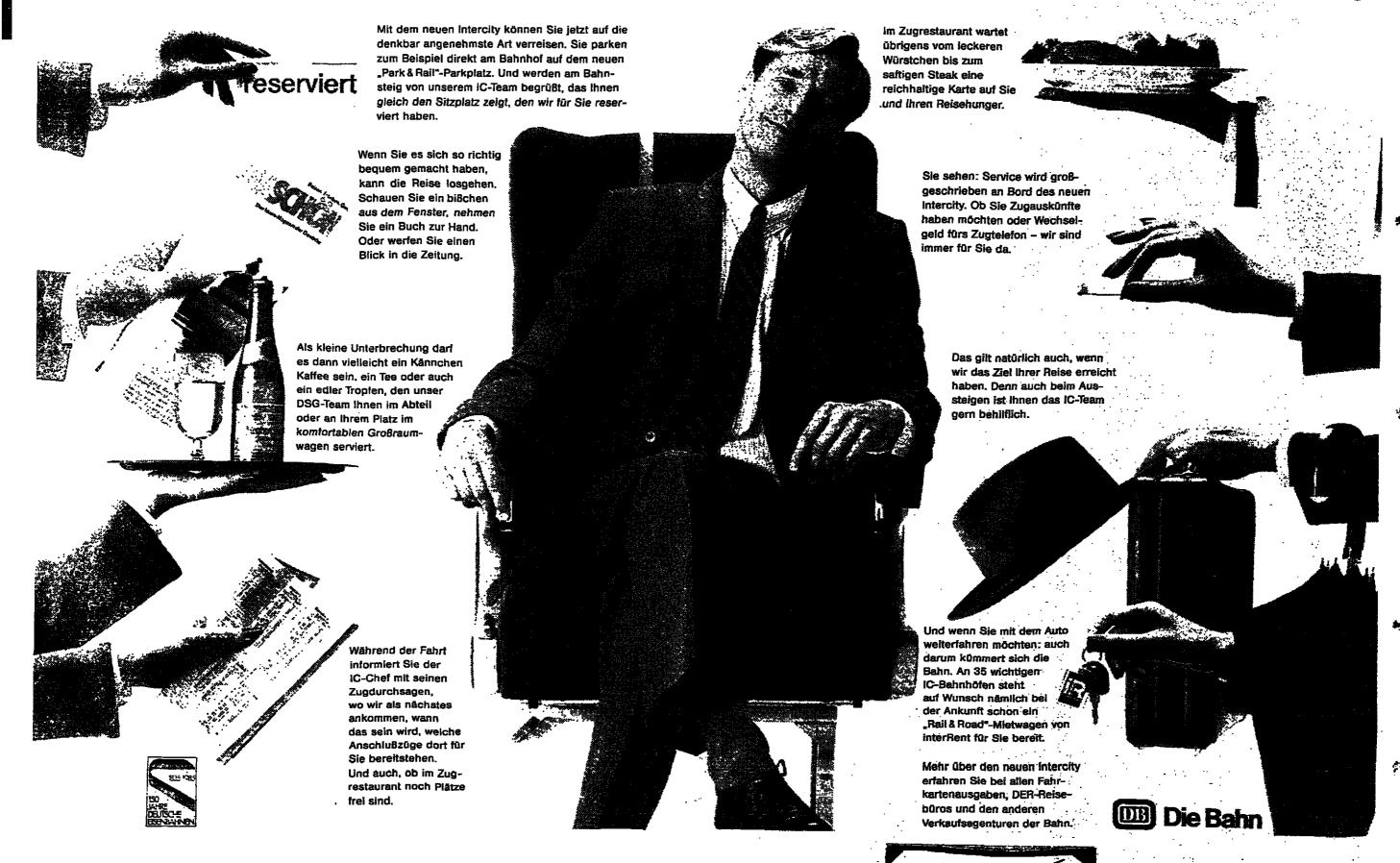

LÄNDERSPIEL / Sorgen um Zuschauerzahlen

# Beckenbauer wirbt auf allen Kanälen

Das ist der Alptraum des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), der Nationalelf und ihres Teamchefs Franz Beckenbauer: In München ist Länderspiel und keiner geht hin. 23 000 war die bisher schwächste Zuschauerzahl eines Länderspiels. Dieser fatale Rekord ist nun in Gefahr. Seit gestern schaffen sie den Schnee vom Rasen des Olympiastadions, mit der Schaufel, damit dem Gras nichts zustößt. Die Ränge, sagt Stadion-Chef Fackler, würden bis Sonntag 17:00 Uhr auch gesäubert. Nur keine Sorge. Aber wahrscheinlich reicht ein Viertel der Kapazität von rund 70 000 Plätzen, um das Publikum beim Spiel gegen die Tschechoslowakei unterzu-

Natürlich muß der DFB die Schneeräumer bezahlen und das macht die roten Zahlen in der Bilanz dieses Spiels noch höher. Minchen ist ein guter Platz für Fußball, aber nur für große Länderspiele. Und krisenanfällig ist dieser Platz außerdem. Immerhin hält München eben jenen Minusrekord von 23 000. Der wurde 1982 aufgestellt. Bei einem Spiel gegen Belgien, gleich nach der Weltmeisterschaft in Spanien. Damals hatte das Ausland in Jupp Derwalls Nationalelf - obwohl sie Vize-Weltmeister geworden war – den "häßlichen Deutschen" wiedererkannt und die Deutschen selber schämten sich ihrer Spieler. Heute ist die allgemeine deutsche Großwetterlage trotz gewisser Eintrübungen durchaus günstiger und nach dem heftigen, 24 ständigen Schneefall in München ist für's Wochenende sogar Sonnenschein vorausgesagt. Ohnehin scheinen Volkes Stimmung und Wetterstürze nicht die wichtigsten Ursachen für die Schädigung des Länderspielgeschäfts zu

Das jedenfalls glaubt Franz Bekkenbauer. Und der kennt seine Münchner. Auch das ärgerliche 0:1 gegen Portugal spiele keine Rolle. meint er. "Unser Spiel gegen die CSSR bietet keine Spannung mehr", sagt Beckenbauer, "der Wettwerb ist entschieden. Außerdem ist in München ungeheuer viel los um diese Jahreszeit und das Publikum ist verwöhnt. Zwanzig Jahre lang spielen die Bayern hier schon erstklassigen Fußball. Und dann noch dieses Mist-

Seit Donnerstag letzter Woche geht Beckenbauer deshalb mit diesem Länderspiel hausieren. Telefonaktionen bei Zeitungen, Talkshows im Fernsehen, Interviews bei dem halben Dutzend Münchner Radiostationen (private und öffentlich-rechtliche) hat er mittlerweile hinter sich. "Für die Sache des Fußballs", sagt er. Kein Bundestrainer vor ihm hat sich so freudig und so dicht an den Vernigge, Kögl.

braucher herangewagt wie er. Als Beckenbauer am Mittwoch im allgemeinen Schneechaos verloren gegan-gen war, vermutete der Discjockey einer Radiostation, der Teamchef stebe wohl in der Fußgängerzone, auf dem Königsplatz, und drehe den Leuten Karten für's Länderspiel an.

Und kein Bundestrainer vor Bekkenbauer hat sich die geschäftlichen Aspekte eines Länderspiels so gerne und so vollkommen zu eigen gemacht wie er. Der Teamchef hat den Münchner Stürmer und Publikumsliebling Ludwig Kogl ins Aufgebot geholt und wird ihn wohl auch spielen lassen, obwohl dieser Kögl noch nicht mal in seiner Klubelf einen Stammplatz hat.

So wird die Mannschaft also wohl mit drei Spitzen (Littbarski, Rummenigge, Kögl) stürmen, und das ist gewiß auch nicht die beste taktische Losung Im Mittelfeld werden Thon und Rahn oder Allgöwer und Briegel oder Herret stehen. In der Abwehr schließlich innen Augenthaler und Förster, außen Brehme und Frontzeck oder Briegel

Von den "tausend Möglichkeiten". die Beckenbauer in der Formierung seiner Mannschaft sieht, scheinen diese beiden am nächsten zu liegen: Briegel als Verteidiger, Herget im Mittelfeld. Oder ohne herget und Briegel im Mittelfeld. Frühestens am Samstag will sich Beckenbauer end-

gültig entscheiden. Der Teamchef macht vor dieser letzten Partie des Jahres einen recht aufgeräumten Eindruck. Den Medien hat er seine Meinung gesagt. Geworben hat er, was zu werben war für seine Firma. "Und weshalb kommen denn so wenig Zuschauer?" grinst er, "doch nur, weil unsere Mannschaft so gut ist. Fiele jetzt erst die Entscheidung über die WM-Qualifikation, wäre das Stadion längst ausverkauft."

Selbst der jüngste Knatsch mit seinen Trainerkollegen kann ihn nicht erschüttern. Obwohl man sich doch erst kürzlich Einigkeit geschworen hat. Beckenbauer auf diverse Kritik von Schafstall; Lattek und so weiter: "Das ist wie in der EG. Die kriegst du auch nie alle unter einen Hut. Einige meinen immer, es werde ihnen Unrecht getan und das schreien sie in die Welt hinaus Damit kann ich mich nicht mehr aufhalten."

Offiziell wil Beckenbauer seine Mannschaft also erst am Samstag nennen. Hinter dem Schalker Thoner erlitt in Aachen eine Hüftprellungstand gestern noch ein kleines Fragzeichen. Am Training nahm er gestern nicht teil. Eine der möglichen Aufstellungen, die vielleicht wahrscheinlichste:

Schumacher - Augenthaler - Brehme, Förster, Frontzeck - Allgöwer, Thon, Briegel - Littbarski, RummeFUSSBALL / Der Streit um Kuntz und Kögl hatte keine Auswirkungen auf das Pokalspiel in Bochum

# Lerbys Hetzjagd von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz mit Jet, Sportwagen und schließlich im Dauerlauf

m Ende war dann doch alles nur A m Ende war caum word.

A ein Sturm im Wasserglas. Viel heiße Luft um nichts, die die Trainer Rolf Schafstall (48) und Udo Lattek (50) vor dem Pokalspiel zwischen dem VfL Bochum und dem FC Bayern München (1:1 nach Verlängerung) abgelassen haben. Gemeinsam richtete sich ihr Zorn gegen Teamchef Franz Beckenbauer (40), der den Bochumer Stefan Kuntz (23), mit 14 Treffern in der Torschützenliste in Führung, aus dem Kader für das letzte WM-Qualifikationsspiel am Sonntag in München gegen die CSSR strich, um dafür den Lokalhelden Ludwig Kögl (19) einzuladen. Von Kögl verspricht sich Beckenbauer eine größere Zuschauerresonanz.

Lattek hatte gemosert: "So macht Beckenbauer nur die Bochumer heiß auf uns." Schafstall legte sich auch keine Zurückhaltung auf: "Die Relationen stimmen hier nicht mehr. Kögl hat noch nicht einmal einen Stammplatz bei Bayern, Stefan Kuntz aber ist seit Wochen in Superform." Von alledem trat dann aber nichts ein. Weder gingen die Bochu-mer besonders motiviert ans Werk, noch spielte Kögl so, als könne er keinen Stammplatz beanspruchen, und von der Superform des Stefan Kuntz konnte wirklich keine Rede sein. Vom Zweikampf zweier Spieler, die nun unbedingt in die Nationalelf müssen, war wenig zu spüren.

Stefan Kuntz, mit Sprechchören der 40 000 Zuschauer gefeiert, nahm der Angelegenheit die Spitze: "Dann muß ich mich eben über die U-21-Auswahl nach oben dienen." Ludwig Kögl, den die Bayern "Wiggerl" nennen, und der wüste Beschimpfungen über sich ergehen lassen mußte, zeig-te sich unbeeindruckt: "Ich kann doch nichts dafür. Soll ich bei Bekkenbauer absagen? Die Pfiffe haben mich nicht belastet." Und da nun ja auch wirklich nichts angebrannt war, fiel dem zornigen Udo Lattek plötzlich ein spaßiger Satz ein: "Ich habe vorher überlegt, ob ich Kögl auf der Bank lasse. Dann hätte Beckenbauer den Kuntz wieder nehmen müssen." Die Bayern sind obenauf, sie besitzen wohl beim Rückspiel am 20. oder 21. Dezember in München die besseren Karten, Nicht auszudenken, was Udo Lattek eingefallen wäre, hätten die Bochumer das Spiel gewonnen. Müßig, sich darüber den Kopf zu zerbre-

Emsthafter und bewundernswer-ter war da schon viel mehr, was der Däne Sören Lerby (27) am Mittwoch auf sich genommen hatte, um seinem Heimatland und seinem Arbeitgeber Bayern München gleichermaßen dienen zu können. Als der



 Die Überraschungen im Achtelfinale des Fußball-Pokals fanden bisher noch nicht statt: Schalke 04 gewann in Aachen, Bochum nicht gegen München. Immerhin: Spannung gab es bei zwei Verlängerungen in drei Spielen von Mittwochabend. Nur Stuttgart reichten die 90 Minuten gegen

Hintergründe

Däne nach dem Pokalkampf in Bochum kurz vor Mitternacht ausgelaugt ein Resümee zog, konnte er festhalten: Hundemude, aber Erfolge auf der ganzen Linie. Nachmittags, bis etwa 16.40 Uhr, spielte Lerby noch mit der dänischen Nationalmannschaft in Dublin gegen Irland.

Werder Bremen aus.

Als es 3:1 für die Dänen stand, und die Weltmeisterschafts-Qualifikation gesichert war, ließ sich Lerby auswechseln, raste unter die Dusche, saß nach wenigen Minuten umgezogen im Polizeiwagen – ab ging es mit Blaulicht zum Flughafen. Dort wartete ein gemieteter Learjet, der sofort nach Düsseldorf flog. Von dort aus ging es im Porsche eines Freundes nach Bochum. Selbst ein Stau konnte den Bayern-Star nicht bremsen: Die letzten Meter zum Stadion legte er im Dauerlauf zurück. Als er die Kabinentür aufmachte, zeigten die Zeiger der Uhr genau 18.22 Uhr. Die eine Stunde Zeitunterschied zur Insel war ihm noch zugute gekommen.

Bis zur zweiten Halbzeit durfte Lerby sich noch erholen, dann mußte er ran. Und dabei zeigte sich, warum Udo Lattek den Dänen unbedingt dabei haben wollte. Als sei nichts geschehen, schaltete sich Lerby in den Pokalkampf ein und rackerte für zwei. Nach dem Schlußpfiff der Verlängerung hatten die Bayern und Lerby das erreicht, was sie sich als geringsten Erfolg vorgenommen hat- das Wiederholungsspiel. Udo Lattek: Der Einsatz von Lerby war sehr wichtig, denn wir hatten mächtigen Respekt vor den Bochumern. Ich wußte, daß es eine reine Material-



Ein Dank von Frank Schulz an Uwe Leifeld, dessen Tor zum 1:1 gegen

schlacht wird." Wenn es das war, dann waren diesmal die Knochen und Organe des Sören Lerby das Material, das in die Schlacht geworfen

Immer mehr zum Pechvogel entwickelt sich der Schalker Mittelstürmer Dieter Schatzschneider (26). der den Schalker Pokalerfolg (2:1 nach Verlängerung) bei Alemannia Aachen teuer bezahlen mußte. Schon in der neunten Minute mußte Schatzschneider mit Verdacht auf einen Mittelfußbruch ausgewechselt werden. Manager Rudi Assauer (43): Was der nicht schon alles hatte. Das st ein echter Seuchenkasperl." Ein Bruch des Mittelfußknochens bestätigte sich dann nicht. Aber mit schweren Prellungen muß Schatzschneider erneut eine längere Pause

Er sagt: "Da erhalte ich nach Wochen wieder eine Bewährungsprobe, und dann das Pech. Innerhalb eines halben Jahres hat es mich nach einer Knieoperation, einem Haarriß im Mittelfuß und einer Bänderdehnung zum vierten Mal erwischt." Nun muß er noch darum bangen, daß sein zum Saisonende auslaufender Vertrag nicht erneuert wird: "Das kann ich Manager Assauer und Trainer Diethelm Ferner nicht zumuten. Dann muß ich mir einen neuen Verein su-

an das Erwachsensein heranzuführen. Die Hamburger mit Trainer Ernst Happel (51) und Manager Günter Netzer (41) hatten im Oktober endgültig alle Hoffnungen aufgegeben, aus Wuttke, dessen Talent unbestritten bleibt, einen brauchbaren Spieler zu machen. Sie setzten ihn auf die Tribüne und ließen ihn nur noch bei der Mannschaft mittrainieren. Dort schmorte Wuttke bockig: Ich kümmere mich nicht um einen neuen Verein. Das soll der Manager Günter Netzer tun."

Nach langem Hin und Her ist der Hamburger Manager nun fündig geworden. Für eine Leihsumme von 75 000 Mark nahm der 1. FC Kaiserslautern den Stürmer bis zum Saisonende unter Vertrag. Danach wollen sie entscheiden, ob sich ein Kauf von Wuttke Johnt.

Die Verpflichtung von Dirk Schle-

gel (24), dem früheren "DDR"-Auswahlspieler von Bayer 04 Leverkusen, beim VfB Stuttgart (2:0 gegen Werder Bremen) wird wohl über die Bühne gehen. Heute abend will sich Trainer Otto Baric (53) endgültig entscheiden. Vereinsintern stieß diese Entscheidung schon auf Kritik. Amateurtrainer Ralf Rangnick (26) ereiferte sich: "Wenn Schlegel kommt, ist das ein Schlag ins Gesicht unserer guten Amateurspieler." Die Antwort von Baric: "Mit Amateuren könne wir auf Platz zehn kommen, mit Schlegel in den UEFA-Pokal." Rang-Num will es also der I. F.C. Balsets-lautern versuchen, Wolfram der VfB-Geschäftsstelle antreten, Wuttke (23), ein im Umgang nicht jetzt wird es von ihm solche Außegerade leicht zu führender Mensch, rungen wohl nicht mehr geben.

**MEXIKO 1986** .

# **Englische Hilfe** für die Nachbarn aus Nordirland?

Drei Jahre nach dem Skandalspiel zwischen Deutschland und Österreich (1:0) bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Spanien, bei dem beiden Mannschaften zumindest ein Stillhalteabkommen vorgeworfen worden war, darf wieder einmal über eine mögliche Manipulation diskutiert werden. England und Nordirland trennten sich in ihrem letzten Qualifikationsspiel für das Turnier 1986 in Mexiko mit einem 0:0. Ein maßgerechtes Ergebnis für die Nordiren, die bei einer Niederlage ausgeschieden wären. So abet nutzte den Rumänen auch ein 3:1-Sieg in Izmir über die Türkei nichts mehr.

70 000 Zuschauer sahen das Spiel der Engländer im Londoner Wembley-Stadion. Viele von ihnen riefen nach dem Schlußpfiff: "Was für eine Fuhre Müll." Auch in der englischen Presse wurde gestern über eine Manipulation spekuliert. Das Massenblatt "Sun": "Der Rest der Welt, besonders die Rumänen, wird das Ergebnis mit Zweifeln ansehen." Die Nachrichtenagentur UPI: "In den Schlußminuten schien England damit einverstanden zu sein, daß Nordirland nach Mexiko fährt." Nordirlands Teamchef Billy Bingham sagte zu den Vorwürfen: "Wenn irgend jemand, der das Spiel gesehen hat, von Bestechung spricht, könnte ich nur antworten: Was ist mit den vielen Chancen, die England hatte, was mit den Rettungstaten von Pat Jennings?"

Der schon 40 Jahre alte Torwart Jennings war bester Spieler auf dem Platz. Es war sein 113. Länderspiel, damit übertraf er den Rekord des Italieners Dino Zoff um einen Einsatz.

Danemark schaffte zum ersten Mal die Qualifikation für die Finalrunde einer Weltmeisterschaft. Nach dem 4:1-Sieg in Dublin über Irland jubelte die Kopenhagener Zeitung "Politiken" in ihrer Schlagzeile: "Weltklasse." Und auch der sonst so wortkarge Nationaltrainer Sepp Piontek geriet in Euphorie: "Gleichgültig, auf wen wir in Mexiko treffen. Gebt uns doch Argentinien, Italien und Brasilien in die Gruppe. Mir ist das egal. Wenn wir Weltmeister werden wollen, müssen wir sie sowieso alle schlagen."

Gruppe 3: England - Nordirland 0:0, Türkei – Rumänien 1:3.

DIE TABELLE

8 4 4 0 21:2 12:4 l England 2.Nordirland 8 4 2 2 8:5 10:6 8 3 3 2 12:7 9:7 3. Rumänien 4 Finnland 8 3 2 3 7:12 8:8 8 0 1 7 2:24 1:15 5. Türkei Gruppe 6: Irland - Dänemark 1:4, Schweiz – Norwegen 1:1.

DIE TABELLE

l Dänemark 8 5 1 2 17:6 11:5 2UdSSR 8 4 2 2 13:8 10:6 3.Schweiz 8 2 4 2 5:10 8:8 4.Irland 8 2 2 4 5:10 6:10

# Ein Trainer, die Turner und der "Herr Professor"

Der Zustand entspricht der Jahreszeit: Er ist eisig. Niemand von der deutschen Nationalriege der Kunstturner mag ihn mehr, den Chef der Abteilung, den Bundesfachwart Klaus Zschunke. Doch den berührt das scheinbar nicht. Zschunke unter Zeugen: "An einem guten Verhältnis" zu den Aktiven bin ich nicht interes-

Was beim Umgangston anfängt. Die Turner, zum Beispiel der 28 Jahre alte Diplomkaufmann Jürgen Geiger - seines Zeichens Aktivensprecher werden von ihm wie die ABC-Schützen geduzt, sie aber dürfen den Mathematiker Zschunke mir mit "Herr

Ab heute soll num in Frankfurt darüber entschieden werden, wie es weitergehen soll. Cheftrainer Philipp

# STAND PUNKT

Fürst hat schließlich bereits am 24. Oktober die Zusammenarbeit mit Zschunke aufgekündigt (... und bitte ich, mich wegen des bereits vorher zerrütteten Verhältnisses zu beurlauben"), was der Öffentlichkeit allerdings erst letzte Woche bei den Weltmeisterschaften in Montreal bekannt wurde. Für Fürst wird also ab heute in Frankfurt ein Nachfolger gesuchtnicht etwa für Zschunke.

Womit das Pferd vom Schwanz her aufgezäumt wird, denn schließlich sollte es im Deutschen Turnerbund (DTB) in erster Linie um Turner und ums Turnen gehen. Dieser scheinbar irrigen Ansicht waren auch die deutschen Nationalturner. So begaben sie sich, wann immer es bei ihrer besonders verletzungsbedingten Beschäftigung nötig wurde, in ärztliche Behandlung. Zschunke konnte so etwas nicht gutheißen: "Wehleidig. Simulanten". Am 26. September antworteten die Turner ihrem Chef. Mit Befremden mußten wir zur Kenntnis nehmen, daß Sie die Behandlungen bei Prof. Dr. Khimper bzw. Dr. Hubmann für nicht immer erforderlich halten (bzw. in Frage stellen), was wir nicht anders zu deuten vermögen, als ein Anzweifeln unserer Verletzungen." Zwei der Verfasser - Jürgen Geiger und Jürgen Garziella - verletzten sich kurz danach so heftig, daß sie an den Weltmeisterschaften in Montreal nicht teilnehmen konnten. Zähne zusammenbeißen ist also doch nicht immer die beste Therapie . . . Und drastische Sparmaßnahmen

sind nicht immer die besten Voraussetzungen für ein optimales Olympia-Vorbereitungsprogramm. Das meinten auch die Fachleute beim Bundesausschuß für Leistungssport (BAL) und schickten Zschunkes Planungen für 1987 und das Olympiajahr 1988 "als völlig unakzeptabel" (BAL) zurück. Statt der von Fürst geforderten acht zentralen Trainingsmaßnahmen, um die Weltmeisterschaften 1987 als Qualifikation für die olympischen Turnwettkämpfe 1988 in Seoul auch erfolgreich zu nutzen, setzte Zschunke nur noch zwei Zusammenkünfte für die Nationalriege an. Die Athleten sollten sich vor den olympischen Wettbewerben auch mal ordentlich schonen dürfen.

Nun muß man wissen, daß ein Bundesfachwart wie Klaus Zschunke ein ehrenamtlicher Mitarbeiter des Deutschen Turnerbundes (DTB) ist, der schon deshalb nicht entlassen werden kann, weil er für dieses Amt gewählt und nicht eingestellt wurde. Aus der Kuriosität hiesiger Sportgefüge ergibt sich dann obendrein die Absurdität, daß ein solcher Würdenträger als Vorgesetzter eines hauptamtlichen Fachmannes, also eines Bundes- oder gar Cheftrainers fungiert. Das wäre ungefähr so, als würde in einem Industriebetrieb ein Konditor einem Physiker sagen, was er zu

Nachsatz: Der Deutsche Turnerbund (DTB) verfügt im Mannerbereich über fünf Bundestrainer. Keiner der vier Fürst-Kollegen war bisher bereit, dessen Nachfolge anzutreten. Zschunke will auch deshalb einen neuen Mann präsentieren. Die Sache hat nur einen Haken: Weder Bundesinnenministerium noch Deutscher Sportbund haben einen weiteren Trainerposten bei den Turnern vorgesehen. Was nun? KLAUS BLUME

SPORT-NACHRICHTEN Karpow: Keine Revanche?

Moskau (dpa) - Der entthronte Schach-Weltmeister Anatoli Karpow denkt darüber nach, "ob ich mein Recht auf ein Rückspiel gegen Kasparow nutzen soll oder nicht". Das sagte er in einem Interview mit der amtlichen sowietischen Nachrichten-Agentur Tass. Der internationale Verband hat die Revanche vor dem Sieg Kasparows bestimmt und für die Zeit zwischen 10. Februar und 21. April 1986 festgesetzt.

"Sports Aid" verschoben

München (dpa) – Die für den 14. Dezember in München und Dortmund geplante Veranstaltung "Sportler helfen Afrika - Sports Aid" wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Wie Organisator Marcel Avram mitteilte, sei das Interesse deutscher Spitzensportler gering. "Spielpläne, Zeitmangel, Desinteresse und Kompetenzschwierigkeiten" hätten das Projekt vorläufig scheitern las-

Osterthun ausgeschieden

Rentlingen (dpa) - Titelverteidiger Ricki Osterthun (Hamburg) ist beim deutschen Tennis-Masters-Finale bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Er unterlag in Reutlingen dem Münchener Jaromir Becka 4:6, 1:6.

Sportkonferenz in Hanoi

Hanoi (dpa) – In Hanoi (Vietnam) begann gestern die Konferenz der Sportminister aus 13 kommunistischen Ländern. Dabei wird über eine gemeinsame Haltung zu den Olympischen Spielen 1988 in Südkoreas Hauptstadt Seoul beraten.

**Deutsches Viertelfinale** 

Düsseldorf (sid) - Borussia Düsseldorf und SpVgg Bayreuth spielen im Viertelfinale des europäischen ETTU-Pokals im Tischtennis gegeneinander. Das ergab die Auslosung des Wettbewerbs. Der TTC Grenzau spielt bei Komperdell Wien, der TTC Jülich trifft auf Trinite Sports Nizza.

CSSR schoß acht Tore Prag (sid) - Die Fußball-Nationalmannschaft der CSSR gewann in einem Testspiel vor der Begegnung mit Deutschland 8:0. Gegner war der drittklassige Klub CZ Strakonice.

Bearzot zu Inter

Mailand (sid) - Enzo Bearzot (56), Fußball-Nationaltrainer Italiens, will nach der Weltmeisterschaft in Mexiko zu Inter Mailand gehen. Der Verein, bei dem auch Karl-Heinz Rummenigge spielt, soll Bearzot Einkünfte von einer Million Mark im Jahr geboten haben. Der italienische Verband hatte ihm einen Vertrag bis 1990

# ZAHLEN

HANDRALL

Bundesliga, Männer, Nachholspiel vom 6. Spieltag: Kiel – Dortmund 21:16.

Internationales Turnier der Herren in London, 1. Runde: Becker (Deutschland) – Glichstein (Israel) 6:2, 7:5, Edberg (Schweden) – Tulasne (Frankreich) 6:3, 7:6, Lendl (CSSR) – Stefanski (USA) 2:6, 6:2, 8:0, Kriek (USA) – Pimek (CSSR) 6:4, 5:2-Aufgabesieg, Jarryd (Schweden) – Günthardt (Schweiz) 6:3, 6:3, - Achtelfinale: Kriek – Nelson (beide USA) 6:2, 6:2, Krishnan (Indien) – Sadri (USA) 6:4, 3:6, 6:4, Leach (USA) – Gunnarsson (Schweden) 7:5, 6:3, Nystroem (Schweden) 7:5, 6:3, Nystroem (Schweden) 7:6, 6:3, - Internationales Dames-Turnier in Brisbane (Australien), Achtelfinale: Kohde (Deutschland) – Suire (Frankreich) 6:4, 6:3, Navratilova (USA) – Minter (Australien) 6:2, 7:5, Deutsch Wilkfeld (Sankreich) 6:4, 6:3, Navratilova (USA) – Minter (Australien) 6:2, 7:5, Deutsch Wilkfeld (Sankralien) Internationales Turnier der Herren (USA) — Minter (Australien) 6:2, 7:5, Burgin — White (beide USA) 6:3, 1:8, 7:6, Sawschenko (UdSSR) — Moulton (USA) 6:3, 6:7, 6:4, Sukova (OSSR) — Monteiro (Brasilien) 7:5, 6:3, Shriver (USA) — Amiach (Frankreich) 6:0, 6:2, Turnbull (Australien) - Henricksson (USA) 6:2,

**AOTTEABRIT** 

Weltenp der Damen in Sapporo: Ku-ba – UdSSR 3:0, Peru – Tunesien 3:0, Japan – Südkorea 3:1, China – Brasilien 3:0.

GOLF Internationales Turnier in Kapalua/Hawaii, 1. Runde: 1. Lyle (England) 66 Schläge, 2. Langer (Deutschland), Bean, Wadkins, Mahaf-iey, Pavin, O'Meara, Ishii (alle USA), Halldorson (Kanada) alle 67.

GEWINNZAHLEN

Mittwochslotto: 3, 9, 10, 11, 12, 23, 24, Zusatzzahl: 15. – Quoten: Klasse 1: 388 268,90, 2: 38 826,80, 3: 2868,90, 4: 61,80, 5: 5,50. – Spiel 77: 9 4 5 3 6 7 0. (Ohne Gewähr).

TENNIS / Selbst alte Ladys stehen geduldig nach einem Autogramm an

# "Becker, der Ungeduldige, spielt stets mit dem Fuß auf dem Gaspedal"

CLAUS GEISSMAR, London Nicht Ivan Lendl oder das schwedische Trio Jarryd, Edberg und Nystroem, sondern Boris Becker ist der große Publikumsmagnet des Londoner Grand-Prix-Turniers von Wembley. In Wembley wird in der Vorrunde auf zwei hintereinander liegenden Plätzen gespielt. 5000 Zuschauer zogen geschlossen auf die eine Seite der Halle, um den ersten Londoner Auftritt von Becker seit seinem Wimbledon-Sieg zu sehen. Stefan Edberg durfte gleichzeitig daneben vor weniger als zehn Zuschauern gegen den Franzosen Tulasne siegen. Boris ent-täuschte sein englisches Publikum nicht. Der erste Satz (6:2) gegen den Israeli Shlomo Glickstein dauerte nur 23 Minuten. Dann allerdings setzte ein bißchen Teenager-Übermut ein. Bei einer 5:3-Führung hatte Glickstein im zweiten Satz plötzlich drei Satzbälle. Jetzt mußte sich Becker mit einer Serie von Assen retten. Das zwölfte As entschied den Satz (7:5) und das Match für Becker.

Niemand widersprach, als der Wimbledon-Sieger vor der internationalen Presse später erklärte: "Ich bin seit Wimbledon noch stärker geworden." In den englischen Zeitungen sind nur Andeutungen von Kritik zu lesen. Für die "Daily Mail" habe Bekker \_wohl unter einem Überschuß an Adrenalin gelitten". Er habe einige erinnerungswürdige Traumschläge. aber einige entsetzliche Fehler produziert". "The Guardian" wirst ihm einen "Mangel an Geduld" vor: "Bekker, der Ungeduldige, spielte wie immer mit dem Fuß auf dem Gaspedal." Aber die Rundfunkanstalt BBC entschied, das deutsche "Wunderkind" einem noch größeren Publikum zu zeigen: Für seinen Auftritt in der zweiten Runde gegen den Engländer Jeremy Bates (23) wurde gestern eine Fernsehübertragung angesetzt.

Der neue Publikumsliebling der Briten muß allerdings auch negative Seiten seiner Popularität verkraften. Er kann sich kaum ein Match seines nächsten Gegners ansehen. Sofort bilden sich Menschentrauben um Becker, so daß die anderen Spieler

ner Ladys, die dreimal so alt sind wie der deutsche Teenager, stehen geduldig Schlange, um sich sein Autogramm ins Programmheft schreiben zu lassen. Bevor er gegen Bates antrat, hatte sich Becker deshalb den Gegner nur drei Minuten lang anse-

Trotz des neuen großen Tennis-Rummels in London hat Boris Bekker nicht vergessen, daß auch ihm Grenzen gesetzt sind. Über ein mögliches Endspiel gegen Ivan Lendl am Sonntag will er nicht reden. Jedem, der ihn danach fragt, erklärt er, daß er sich nur auf den nächsten Gegner konzentrieren darf. Im Halbfinale am Samstag steht ihm voraussichtlich erneut der Schwede Anders Jarryd ge-

Neidisch auf

Boris Becker?

Werden deutsche Fußballpro-fis und ihre Trainer vom Neid geplagt, weil ihnen der Platz an der Sonne des öffentlichen Interesses von Boris Becker streitig gemacht wird? Einige reagieren jedenfalls schon so, wenn sie auf den besten deutschen Tennisspieler angesprochen werden.

Bei einem Journalisten-Stammtisch der Firma "Puma" übte sich Jupp Heynckes, Trainer von Borussia Monchengladbach, in Zynismus - immerhin recht witzig.

Heynckes: Meine Meinung über Boris Becker? Ich bin froh, daß es ihn gibt. Er wird ja jetzt 18 Jahre alt, bisher war er 17. Da habt ihr mal eine Abwechslung in der Berichterstattung."

Noch einmal Heynckes: "Ich bin auch in Düsseldorf gewesen (beim Schaukampf gegen Lendl) und habe den Boris Becker erlebt. Aber nur wegen meiner Frau. Die wollte unbedingt den Lendl se-

hat ein extra Kamerateam nach London geschickt, und sich fest an die Fersen von Becker geheftet. Das Münchner Davis-Cup-Finale wirft

lange Schatten voraus. Schwedens Reporter sprechen Becker immer wieder auf dieses Finale an. Wer wären seine Wunschgegner im Einzel? Ein Lachsturm brach aus, als die Antwort kam: "Sundstroem und Bergelin." Sundstroem ist zur Zeit krank und Bergelin war der Trainer von Borg. Aber als die schwedischen Journalisten versuchten, Joakim Nystroem als Angstgegner vor Becker aufzubauen, wird der Wimbledonsieger wieder ernst. "Ich habe in diesem Jahr gegen Nystroem gewonnen (in Wimbledon) und verloren (bei den US-Open). Meine Chancen sind daher 50:50. Und dasselbe gilt für alle anderen schwedischen Spieler." Diese schlichte Logik ließ keinen Widerspruch zu. Manager Tiriac und Trainer Bosch, die bei den Pressekonferenzen immer dabei sind, sich aber nie einmischen, nickten zufrieden.

Günter Bosch hat Boris in London mit einem alten deutschen Hausrezept behandeln müssen. Der Anflug einer Erkältung wurde mit Milch und Honig bekämpft. Stefan Edberg mußte sich dagegen wegen einer Halsentzündung Antibiotika verschreiben lassen. Für Becker war das ein Anlaß. englische Reporter mit der Antwort auf eine andere Frage auf den Arm zu nehmen. Was hat sich in London seit Wimbledon geändert? Boris: "Im November ist es in London kälter als im Juni."

Auch der Teenager-Charme, mit dem er solche Antworten vorträgt, fasziniert die Briter. Daß er an seinem 18. Geburtstag am Freitag nächster Woche "offiziell ein Mann" werden will, läßt die Engländer andererseits lächeln. Sie wissen: Nicht nur die Pickel in seinem Gesicht verraten, daß auf den "ganzen Mann" noch ein bißchen gewartet werden muß. Schon die englische Sprache verrät. daß Boris auch nach diesem 18. Geburtstag noch zwei volle Jahre lang ein Teenager bleibt.

# Peres will die Koalition nicht gefährden

dpa, Jerusalem Tel Aviv

Der israelische Regierungschef Shimon Peres hat das an Handelspolitischen Kreisen verlautete. Peres verlange bis spätestens 19.00 Uhr eiihn erhobenen Vorwürfe. Die Frist hatte ursprünglich gestern mittag auslaufen sollen. Peres verlangt von Punkten. Dabei geht es um Behauptungen Sharons über Geheimkontakte mit jordanischen und palästinensi-Führungspersönlichkeiten, über die Absicht. Syrien an den Verhandlungstisch zu bringen, die Verantwortung der Arbeiterpartei für das "Blutbad" im Jom-Kippur-Krieg von 1973, die Bereitschaft zu Verhandlungen mit der Palästinensischen Befreiungsorganisation PLO und die \_Schwäche= Ägypten gegenüber im Konflikt um Taba.

Trotz seines schweren Zerwürfnisses mit Sharon ist Peres \_stark daran interessiert", die Koalitionsregierung in ihrer gegenwärtigen Form zu erhalten. Peres neigte nach Angaben seines Sprechers einem Vorschlag der "National-Religiösen"-Partei zu, wonach Peres und der Likud-Chef. Außenminister Yitzhak Shamir, sich darüber einigen sollten, künftig ähnliche Krisen ohne Drohungen über einen Zusammenbruch der Regierung zu lösen. Vor Soldaten in Süd-Israel sagte Peres, er fürchte, daß Neuwahlen zu diesem Zeitpunkt die Bemühungen zur Überwindung der Wirtschaftskrise und die Bestrebungen. Friedensverhandlungen mit Jordanien in die Wege zu leiten, zerstören würden. Beide großen Parteien haben keine bessere Alternative. als ietzt zusammen zu bleiben", sagte er. Peres versicherte, er werde "alles tun" um die Einheitsregierung aufrecht zu erhalten.

Die Krise war am Mittwoch durch die Forderung von Peres nach einer Entlassung Sharons aus dem Kabinett ausgelöst worden. Peres hatte die nach seinen Worten sabotierende Angriffe" Sharons gegen die Regierung - wie er sagte - "satt". Peres hatte zuvor eine Erklärung Sharons zurückgewiesen, in der dieser "persönliche Beleidigungen bedauert hatte ohne den Inhalt seiner Kritik zurückzunehmen.

# an der Kirche in Polen

Dokumentation zum Versöhnungs-Briefwechsel der Bischöfe

GERNOT FACIUS, Bonn Der Stand der Beziehungen zwiund Industrieminister Ariel Sharon schen deutschen und polnischen Bigestellte Uitimatum verlängert. Aus schöfen wird je nach Temperament und Standort mit "Situation der Ratlosigkeit oder "Phase der Normalinen Widertuf der von Sharon gegen , sierung umschrieben. Daß es nicht gelungen ist, den 20. Jahrestag des historischen Versöhnungs-Brief-wechsels der jeweiligen Episkopate Sharon den Widerruf von sechs im Jahre 1965 ("Gewähren Vergebung und bitten um Vergebung") mit einer gemeinsamen Erklärung in Erinnerung zu rufen, ist ein Ausdruck der Schwierigkeiten im Umgang miteinander. Sie sind subjektiver und objektiver Natur.

Bemühungen um eine gemeinsame Aktualisierung der Botschaften aus dem November und Dezember 1965 sind zum Scheitern verurteilt, weil die polnische Seite konkrete politische Vorstellungen damit verbindet. Gewünscht wird ein klares Wort der deutschen Bischöfe zur Grenzfrage. Dieses Verlangen erklärt sich aus der spezifischen polnischen Sicht der Dinge: Eine definitive Anerkennung der derzeitigen Grenzen durch den deutschen Episkopat hätte für Polen größere Bedeutung als ein Wort der Politiker. Bischöfe genießen dort eben größere Autorität als Regierungs- und Staatsfunktionäre. Die Vorbehalte gegenüber Gottesdiensten in deutscher Sprache gründen sich auf die Befürchtung, die Stabilisierung einer deutschen Minderheit könnte die polnische Position in der Grenzfrage schwächen.

### Prinzip der Gegenseitigkeit

Die Haltung der deutschen Oberhirten ist klar. Sie sehen keine Möglichkeit, über Regierungsvereinbarungen hinauszugehen; diese haben nicht die Qualität von Grenzanerkennungsverträgen. Zudem wahrt die Deutsche Bischofskonferenz das Prinzip der Gegenseitigkeit. Es gibt also ein Junktim zwischen Grenzfrage und Wiedervereinigung. Das heißt: Polen muß das Streben nach Wiederherstellung der deutschen Einheit unterstützen, wenn es Zugeständnisse in der Grenzfrage erhalten soll.

Die atmosphärischen Probleme sind am ehesten mit der Person Glemp umrissen. Der Primas von Polen hat nicht die Autorität seines Vorgängers Kardinal Wyszynski. Der 1981 verstorbene Kardinal mag als na-tionalistisch, vielleicht auch als chauvinistisch gegolten haben, auf sein Wort war Verlaß. Heute herrscht eine gewisse Pluralität" in der polnischen Bischofskonferenz. Es gibt Bischöfe und Kardinäle, die andere Positionen vertreten als der Primas. Die Frage, die sich Kirchenexperten im Westen stellen, lautet schlicht:

Spricht Glemp für alle polnischen

Oberhirten? Am ehesten ist der innerpolnische Konsens dort zu erreichen, wo es um die politischen Probleme geht. Die Kirche in Polen fürchtet offenbar, als national unzuverlässig zu erscheinen, wenn sie sich in der Grenzfrage nicht im Sinne des Regimes verhält. Eine jetzt in 10 000 Exemplaren erschienene Dokumentation der Deutschen Bischofskonferenz verschweigt nicht. daß sich kirchliche Würdenträger aus Polen, wenn es zum Beispiel um die Wiedergewinnung der polnischen Westgebiete" geht, "zu polnisch" äu-

### "Noch viel Geduld nötig"

Reinhold Lehmann, Autor des Beitrags "20 Jahre deutsch-polnischer Briefwechsel", zitiert Wyszynski aus seiner umstrittenen Breslauer Rede 1965 und weist auf die Verletzung der Gefühle der Heimatvertriebenen hin. Lehmann: "In ähnlich undifferenzierter Weise tat dies auch Johannes Paul IL, als er die unübersehbare deutsche Geschichte Breslaus an den Rand des historischen Geschehens zog." Der Schluß des Beitrags weist darauf hin, daß innenpolitische Prioritäten au-Benpolitische Aktivitäten überlagern. Das gelte auch für die Haltung der Kirche in Polen. Verhängnisvoll wäre es, "wenn die Tendenz fortschreiten würde, für eigene Versäumnisse in einer Art Sündenbock-Projektion immer wieder auf die Vertriebenen hinzuweisen, sie als Revanchisten abzustempeln". Die eigentlichen Opfer, die Flüchtlinge und Vertriebenen. würden so wieder zu "Mitgliedern einer Kollektivschuld, vor der sich die polnischen Bischöfe in ihrer Botschaft distanziert haben". Resümee in der Dokumentation: "Wir brauchen viel Geduld, auch in den Beziehun-

# Behutsame deutsche Kritik Die SPD will der Regierung Kohl am Fall BND eine Mitschuld geben

Novum: Kontrollkommission unterrichtet den Bundestag über geheime Sitzung

Der Bundestag erlebte gestern ein Novum. Die üblicherweise geheim tagende Parlamentarische Kontrollkommission für die Geheimdienste (PKK) - nicht einmal Ort und Zeit der Treffen sollen bekanntgegeben werden - informierte in einer als Bundestagsdrucksache öffentlich gemachten gemeinsamen Stellungnahme das Parlament über die jüngste Affäre um private Zuwendungen an den Bundesnachrichtendienst (BND). Die Stellungnahme wird von den Mitgliedern aller in der PKK vertretenen Parteien, CDU, CSU, FDP und SPD, gemeinsam getragen. Hier allerdings hört die Gemeinsamkeit schon wieder auf. Denn der ursprüngliche Plan, mit einer gemeinsamen Entschlie-Bung dieser drei Fraktionen in der heutigen Bundestagsdebatte über den Vorgang einen Schlußstrich zu ziehen, scheiterte daran, daß die SPD den PKK-Bericht nicht nur "zustimmend zur Kenntnis" nehmen will wie dies Union und Liberale für ausreichend halten. Die Sozialdemokraten, unter deren Regierung die von allen Bundestagsparteien als nicht akzeptabel bezeichneten privaten Geldzuwendungen an den BND vor fünf Jahren getätigt worden waren bestanden auf Formulierungen, die geeignet waren, die jetzige Regierung

# SPD besorgt über Position der Frau

Kontrovers diskutierte der Bundestag gestern die Lage der Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Bundesarbeitsminister Blüm betonte, daß von 200 000 neuen Arbeitsplätzen rund 144 000 von Frauen besetzt worden seien; die mit dem wirtschaftlichen Aufschwung erfolgte Beschäftigungszunahme habe gerade ihnen geholfen. Zugleich hoben Sprecher von CDU/CSU und FDP hervor, daß die Vereinbarkeit von häuslicher und beruflicher Arbeit etwa durch das Erziehungsgeldgesetz erleichtert werde. Sprecherinnen der SPD-Opposition wiesen darauf hin, daß die Regierung nichts gegen die weiter bestehenden Nachteile für Frauen auf dem Arbeitsmarkt unternehme.

GÜNTHER BADING, Bonn als mitschuldig an diesen Vorfällen erscheinen zu lassen.

In dem PKK-Bericht, Bundestagsdrucksache 10/4253, wird in fünf Punkten detailliert festgestellt, daß: • dem BND 1980 "von mehreren Unternehmen insgesamt 400 000 DM zu-gewendet worden" seien. Der BND habe "diesen Betrag zur teilweisen Finanzierung eines mit 842 000 DM honorierten Werkvertrages mit einem Detektivbüro verwendet, das sich aufgrund dieses Vertrages in der Zeit vom 1. September 1979 bis zum 30. November 1980 im Ausland um die Aufklärung des Aufenthalts von mutmaßlichen Terroristen bemüht

 Als zweiter Punkt wird festgestellt, daß die Entgegennahme privater Zuwendungen für die Erledigung dienstlicher Aufgaben des BND "nicht angängig" sei. Diese Formulierung ist ein Kompromiß, da einige der Teilnehmer das Wort "mißbilligen" nicht mitzutragen bereit waren. Weiter wird in diesem Punkt der PKK-Darstellung festgestellt, daß die notwendigen Haushaltsmittel für die Tatigkeit des BND zur Verfügung gestanden hätten. Weiter heißt es: "Die Bundesregierung wird aufgefordert sicherzustellen, daß private Zuwendungen künftig in jedem Falle unterbleiben." Diesen Satz hatte die SPD

# NRW-CDU: Rüde | Carrington übt Methoden der NH

Zu einer scharfen Auseinandersetzung über die Wohnungsverkäufe des gewerkschaftseigenen Unternehmens "Neue Heimat" kam es gestern im Landtag in Düsseldorf. Der CDU-Abgeordnete Doppmeier sprach von "rüden, frühkapitalistischen Verkaufsmethoden". Nachdem bereits 10 000 Wohnungen in den vergangenen drei Jahren verkauft worden seien, würden von den anstehenden 5000 bis 6000 Verkäufen etwa 40 000 Menschen betroffen. Wohnungsbauminister Zöpel (SPD) warf der CDU "politische Unmoral" vor. Auf Bundesebene versuche sie, die Gewerkschaften streikunfähig zu machen, andererseits solle der DGB die Mitgliedsbeiträge in die NH stecken.

schließung einbringen wollen. CDU/CSU und FDP beharrten allerdings darauf, allein die Formulierung von der zustimmenden Kenntnisnahme zu verwenden.

 Die PKK stellt fest, daß der frühere Präsident des BND und heutige Staatssekretär im Justizministerium. Kinkel, - Namen werden in dem Papier nicht genannt - entgegen anderslautenden Pressemeldungen keinerlei Einfluß auf die Entscheidungen der Staatsanwaltschaft genommen hat, ein Ermittlungsverfahren wegen dieser Zuwendungen an den BND einzustellen.

 Die PKK enthält sich einer abschließenden Bewertung, ob ein politisches Fehlverhalten der "damals Beteiligten", also des Kanzleramtschefs Staatssekretär Schüler, Bundeskanzler Helmut Schmidts oder des damaligen BND-Chefs Kinkel. vorlag. Man müsse bei dieser Beurteilung die "noch andauernde Erregung" über vorausgegangene Morde der Terroristen berücksichtigen. Die PKK bedauerte allerdings ausdrücklich, daß sie damals - entgegen den Vorschriften im Gesetz über die parlamentarische Kontrolle nachrichtendienstlicher Tätigkeit - nicht über den Vorgang im BND unterrichtet

# Kritik an SPD

NATO-Generalsekretär Lord Carrington hat in einer Rede vor der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung gestern in Bonn sicherheitspolitische Positionen der deutschen Sozialdemokraten kritisiert, ohne die SPD namentlich zu nennen. Carrington sagte, es schwäche den Zusammenhalt im Bündnis und damit die Glaubwürdigkeit der Abschreckung, wenn Länder sich zu einer Stationierung entschlossen hätten, dann aber plötzlich nicht mehr mitmachen wollten. Er vermied dabei einen direkten Hinweis auf den SPD-Parteitagsbeschluß vom November 1983 gegen die Stationierung von US-Mittelstreckenwaffen in der Bundesrepublik Deutsch-

Kulturforum der KSZE mit vielen Fragezeichen

BERNT CONRAD, Benn Zehn Tage vor Abschluß des am 15. Oktober in Budapest eröffneten KSZE-Kulturforums ist noch völlig offen, ob die Tagung mit einem Kommuniqué beendet werden kann Schwierigkeiten bereiten nach Angaben von Bonner Diplomaten die Vielfalt der nurd 150 eingebrachten Textvorschläge und vor allem der Widerstand der Sowjetunion gegen die Porderung nach einem Abbau administrativer Hemmnisse für den Kulturanstausch und nach größerer Achnung vor den Rechten des Einzelnen.

Unabhängig davon betrachten deutsche Teilnehmer das Kulturforum aber schon jetzt als ein "schönes Beispiel für die Zusammenarbeit im KSZE-Rahmen\*. Gerühmt wird vor allem das in erfreulichem Maße gelungene Streben nach einem Dialog und nach persönlichen Kontakten über die Blockgrenzen hinweg.

Von diesen Kontakten zeigten sich Künstler, die der Bonner Delegation in Budapest als Mitglieder angehört haben, besonders beeindruckt. Der Hamburger Schauspieldirektor Jürgen Flimm berichtete von vielen fruchtbaren Gesprächen mit osteuropäischen Kollegen und von einer \_ungeheuren Affinität zwischen den beiden deutschen Lagern". Das Zusammengehörigkeitsgefühl der Deutschen sei sehr stark gewesen. "Bei unseren Treffen war der anfängliche Krampf ganz schnell weg."

Bei der Auswahl der teilnehmenden Schriftsteller, Theaterleute, Bildhauer und Maler aus der Bundesrepublik war nicht nach deren Einstellung zur Politik Bonns gefragt worden. Dazu Flimm: "Daß wir gesagt haben, einige von uns seien mit der Bundesregierung nicht einverstanden, hat gerade auf osteuropäische Teilnehmer sehr gewirkt als Hinweis, wie Demokratie bei uns funktioniert."

Die Bonner Delegation will sich in der jetzt beginnenden Schlußphase des Kulturforums intensiv für das Zustandekommen eines substantiellen Schlußdokuments einsetzen. Von ihr waren schon in der ersten und zweiten Phase zahlreiche Vorschläge gemacht worden; sie dienten unter anderem einer Förderung der Filmarbeit, multilateralen Fernsehoroduktionen, Theaterpartnerschaften und einem Austausch von Musikprofessoren und -studenten.





# Gute alte Zeit. Umwelt noch kein Thema (?)

Mit dem ersten bescheidenen Wohlstand der Bevölkerung begannen bereits Ende des letzten Jahrhunderts schwerwiegende Umweltprobleme. Immer mehr Menschen konnten es sich leisten, ihre Wohnung zu beheizen. In Englands Hauptstadt zum Beispiel qualmte es noch 1937 aus Hunderttausenden privater (1) Schornsteine. Und der neue, moderne Brennstoff hieß Steinkohle - das Schwefeldioxid (2) ließ die Bewohner aber eher kalt.

Ebenso der Ausstoß der Fabrikschlote (3). Der Londoner Nebel (4) war sozusagen hausgemacht.

Auch in deutschen Industriegroßstädten war es nicht wesentlich anders. Bürgermeister klagten: Wir vertreiben den Sonnenschein! Aber es blieb meistens beim Klagen. Heute reagiert man auf solche Probleme – meist Folgen der Übervölkerung unserer Welt - zunehmend engagiert und

In den letzten Jahren hat sich ein ganz neues Umweltbewußtsein gebildet. Mit mehr Verantwortungsgefühl für das Nebeneinander und Miteinander von moderner Industriegesellschaft und Natur.

Bayer hilft, dieses Denken in die Tat umzusetzen. Mit modernsten Filteranlagen, die die Luftbelastung verringern. Mit aufwendigen Kläranlagen, die unsere Gewässer schützen. Mit neuen Pflanzenschutzmitteln, die nur den Schädlingen schaden. Mit Chemiewerkstoffen, die das Leben sicherer, angenehmer und bequemer machen. Und mit Arzneimitteln, die unsere Lebenserwartung weiter erhöhen. Das alles mit einem Forschungsaufwand, der Mut macht: auf eine lebenswerte Gegenwart und Zukunft.

Wenn Sie an dieser Informationsserie interessiert sind, schreiben Sie uns bitte. Bayer AG, AV-WE,



iel i

# WELT DER WIRTSCHAFT

# Mehr Schutz für Anleger

Py. - Angesichts der Erfolge der jüngsten Aktienemissionen mag man sich über das Thesenpapier der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) wundern. Wieso gerade jetzt die Forderung nach mehr Anlegerschutz, wieso erst heute der Ruf nach sinnvollen Beurteilungs- und Bewertungskriterien für neue Aktien?

Doch man sollte nicht beckmesserisch sein und auf der Seite derer. an die der Appell gerichtet ist, nicht voreilig und geringschätzig reagie-ren. Man hat es schließlich in jedem Fall mit Partnern zu tun, die zwar wissen, daß die Aktie ein Risikopapier ist, es aber auch nicht verdient haben, bei unseriösen Neuemissionen "auf's Kreuz gelegt" zu werden. Und hier muß der Schock auch bei der DSW tief wurzeln. Im Fall Beton und Monier, in diesen Tagen erst wieder ein Schrittchen vorangekommen, ist die Schutzvereinigung auch mit engagiert. Vieles aus den Thesen sollte selbstverständlich sein. Vor allem die Informationspflicht der Börsenaspiranten und der Banken, die die Emissionen vorbereiten.

Man darf gespannt sein, wie die Angesprochenen in den nächsten Wochen reagieren. Die verdienstvolle Initiative der DSW soll hier nicht geschmälert werden; nur ist leider zu befürchten, daß sie, weil aus der Feder von Betroffenen, in

den tiefen Schubläden bei Ministerien, Börsen und Banken verschwindet. Den erhobenen Zeigefinger sieht man nicht so gern. Das gilt nicht zuletzt für eine der wichtigsten Thesen: die über die Insider-Regeln. Freilich birgt die Forderung nach deren Gewährleistung auch den größten Sprengstoff.

# Einstieg

MK. - Das, was bei der Milch

politisch nicht möglich war, hat die EG-Kommission jetzt zur Abmilde-rung des Getreideproblems vorge-schlagen, nämlich eine Mitverantwortungsabgabe, versehen mit einer sozialen Komponente Wenn mit der Einführung nicht – was es früher gegeben hat – eine Anhe-bung der Stützpreise verbunden wird, läuft die Abgabe auf eine Preissenkung hinaus, auch wenn man dieses immer wieder ablehnt. Angesichts der steigenden Über-schüsse zeigt diese Maßnahme in die richtige Richtung. Ihre Wirkung wird aber dadurch abgeschwächt, daß sie nur die Erzeuger trifft, die Verbraucher jedoch nicht begünstigt. Der Charme liegt für die Ver-antwortlichen darin, daß sie zusätz-liche Mittel in die Kasse bekommen, mit denen sie jedenfalls einen Teil von flankierenden Maßnahmen bezahlen können. Selbst wenn damit der Anbau von solchen Produkten gefördert werden sollte, die in der EG nicht im Übermaß produziert werden, reicht dies noch nicht. Dafür steigt die Getreideerzeugung zu rasant. Ein Einstieg, nicht mehr.

ELEKTROINDUSTRIE / Hohe Auslastung der Investitionsgüterhersteller

# Mit steigender Inlandsnachfrage die Wachstumsprognose übertroffen

JOACHIM WEBER, Frankfurt

Die deutsche Elektroindustrie, mit nun 984 000 Beschäftigten zweitgrößter deutscher Industriezweig nach dem Maschinenbau, wird ihre Wachstumsprognosen für das Jahr 1985 deutlich übertreffen. Statt, wie ursprünglich angepeilt, um fünf bis sechs Prozent soll die Produktion bis Jahresende preisbereinigt um gut zehn Prozent gewachsen sein, und die Zahl der Arbeitsplätze soll die Millionengrenze übersteigen. Ende 1984 hatte die Zielgröße für 1986 bei 25 000 neuen Beschäftigten gelegen.

cheren Kurve.

Die Millionenbelegschaft zum Jahresultimo wird zwar nur von begrenzter Dauer sein, doch die Nähe zur siebenstelligen Marke wird gewahrt, schon deswegen, weil der derzeitige Auftragsbestand die Vollbeschäftigung für die erste Jahreshälfte 1986 sichert. Die Beschäftigungszunahme verlaufe zwar nicht mehr so steil wie bisher, werde aber noch eine Weile weitergehen, meint Rudolf Scheid, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands der Elektrotechnischen Industrie (ZVEI).

Die Unternehmen der Branche, die vornehmlich im Investitionsgüterbereich mit jetzt 89 Prozent Kapazitätsauslastung - schon jetzt überwiegend auf Vollast" arbeiten, haben sich für das erste Halbjahr 1986 auf weitere sechs bis sieben Prozent Produktionswachstum eingestellt, so Scheid. Weiterreichende Voraussagen mag er nicht anstellen. Zu unsi-

cher ist die weitere Entwicklung. Sicher scheint nur: Die Zeit der starken Wachstumsimpulse aus dem Ausland ist endgültig vorbei". Das bedeute allerdings eher eine Normalisierung als eine Tendenzwende. Auch in Zukunft verspricht die Branche sich Wachstumsbeiträge aus dem Exportgeschäft, freilich auf einer fla-

Einen gewissen Ausgleich verheißt zudem die Inlandsnachfrage. Beides Abflachung im Ausland wie Belebung im Inland - zeichnete sich bereits im dritten Quartal 1985 ab. Wahrend die Auslandsaufträge, die in den ersten neun Monaten insgesamt noch auf ein Phus von fast 15 Prozent gekommen waren, von Juli bis September nur noch um kanpp sieben Prozent zunahmen, schoben sich die Aufträge von deutschen Kunden - olus 8,4 Prozent in drei Quartalen - behutsam auf plus 9.3 Prozent vor.

Per Saldo ergab sich ein Auftrags-zuwachs von 8,4 Prozent, deutlich weniger als das Neunmonatsergebnis von plus 10,8 Prozent. Noch aber stammte die inländische Nachfrage-Belebung ausschließlich aus dem Investitionsgüterbereich, sogar aus der lange Zeit nachhinkenden Energietechnik (plus acht Prozent). Die Bauelementeaufträge dagegen gingen der weltweiten Entwicklung nur teilweise folgend – um 4,8 Prozent zurück, und das Gebrauchsgütergeschäft verlief vollends entgegengesetzt zum großen Trend.

Während nämlich die Inlandsnachfrage nach weißer und brauner Ware um 4,7 Prozent zurückging, waren Hausgeräte und Unterhaltungselektronik aus Deutschland im Ausland äußerst gefragt, wie ein Auftragsphis von 23 Prozent belegt. Der Saldo: bescheidene 4,3 Prozent plus. Bessere Geschäfte auch im eigenen Markt soll den Gebrauchsgüterherstellern erst das Jahr 1986 bescheren.

In den Umsatzziffern der Gesamtbranche ist von einem schwächeren Wachstum noch wenig zu sehen. Die ersten neun Monate brachten hier einen Zuwachs um runde 15 Prozent, der zu fast gleichen Teilen vom Inund Auslandsgeschäft getragen war. Für das Gesamtjahr hat sich die Branche auf ein Wachstum um 13 Prozent auf mehr als 150 Milliarden Mark eingestellt. Der Export soll dazu 67 Milliarden beitragen, 14 Prozent mehr als 1984. Alles zusammen wird sich auch in den Erträgen niederschlagen. Scheid rechnet für 1985 insgesamt mit einer Verbesserung der durchschnittlichen Nettoumsatzrendite auf 2,8 (2,4) Prozent.

Große Sorgen um die Dollarabwer tung macht sich die Branche nicht. Schon bisher habe sich immer wieder erwiesen, daß das US-Geschäft viel stärker von der konjunkturellen Entwicklung als vom Dollar-Kurs beein**EG-GETREIDEMARKT-REFORM** 

# Kiechle reagiert verhalten – Bauernverband lehnt ab

Zurückhaltend hat Bundeslandwirtschaftsminister Ignaz Kiechle die Vorschläge der EG-Kommission für eine Neuausrichtung der Getreidepolitik aufgenommen, die im Kern auf eine vorsichtige Preispolitik und auf die Einführung einer Mitverantwortungsabgabe hinauslaufen. Der Deutsche Bauernverband begrüßt zwar, daß die Kommission von "ihrer Politik des extremen Preisdrucks" abgerückt ist, hält zusätzliche Belastungen selbst in Form einer solchen Abgabe hingegen für unzumutbar.

Kiechle betont noch einmal, obwohl dies gar nicht vorgeschlagen wurde, daß Preissenkungen für ihn nicht in Betracht kommen. Die Mitverantwortungsabgabe hält er für diskutabel, zumal die kleineren Betriebe begünstigt würden. Die stärkere Ausrichtung der Intervention an den Qualitäten entspricht seinen Vor-

Die EG-Kommission hatte sich nach dem deutschen Veto nicht dazu durchringen können, dem Ministerrat eine neue Senkung der Getreideprei-se vorzuschlagen. Eine Preissenkung würde vor allem die kleinen Erzeuger treffen; ein Quotensystem erforderte unverhältnismäßig viele Kontrollen. Die nach dem Vorbild des Milchmarktes konzipierte Produktionsabgabe gestattet hingegen eine gewisse soziale Differenzierung.

So will die Kommission die Abgabe nur oberhalb einer vermarkteten Menge von mehr als 25 Tonnen erheben. Das würde bedeuten, daß etwa 60 Prozent der Landwirte und 25 Prozent der EG-Erzeugung ausgenommen werden. Nicht erfaßt werden soll der Eigenverbrauch. Dadurch hofft die EG-Behörde, einen stärkeren Anreiz zur Verfütterung zu geben.

Eine Produzentenabgabe würde je Prozentounkt rund 313 Mill. DM jährlich bringen. Fachleute rechnen mit einem Satz zwischen drei und sechs Prozent. Durchsetzbar wäre diese Maßnahme nur, wenn der Ertrag zur Absatzförderung verwandt würde.

Neben der "Mitverantwortungsabgabe" und einer "restriktiven" Preispolitik (die allerdings nicht zu sozial unzumutbaren Einkommensminderungen führen soll) befürwortet die Kommission eine bessere Bewertung des Qualitätsgetreides und eine stärker am Markt ausgerichtete Interventionspolitik. Das gegenwärtige Preissystem für Weizen schaffe zu wenig Anreize zur Produktion von hochwertigem Backweizen. Weizensorten, die nicht über (noch näher zu definierende) Qualitäten verfügen. sollen daher mit einem Preisabschlag von fünf Prozent belegt werden.

Ohne diese Maßnahmen - betont die Kommission - würden sich die Getreidevorräte in der EG von rund 19 Mill. Tonnen bis 1991 auf etwa 80 Mill. Tonnen erhöhen. Dies würde etwa die Hälfte der gesamten Jahreserzeugung der Zwölfer-Gemeinschaft ausmachen. Die Kosten für Aufkauf und Lagerung des "Getreideberges" betragen rund 36 Mrd. DM.

# Schulterschluß

Von WERNER NEITZEL

Das Bild, das die Branche der Un-terhaltungselektronik auf der Herstellerseite darbietet, bleibt bewegt und farbig. Gleichwohl stehen die Zeichen auf Konzentration der Kräfte. Die jetzt vereinbarte Kooperation zwischen der Bosch-Tochter Blaupunkt und der mit Philips kapitalmäßig verbundenen Grundig-Gruppe, die überdies durch eine beabsichtigte Minderheitsbeteiligung der Hildesheimer an den Fürthern untermauert wird, ist ein weiteres Beispiel in jener Richtung.

Nach wie vor ächzt\_die Branche unter dem Druck von Überkapazitäten, die europaweit mit rund 25 Prozent zu veranschlagen sind. Die allein im vergangenen Jahr bei den Produzenten hierzulande aufgehäuften Verluste haben eine Größenordnung von mehr als einer halben Milliarde Mark erreicht. Mit schwarzen Zahlen aufwartende Unternehmen zählen zu den vielbestaunten Ausnahmen in diesem Industriezweig.

Wann immer beispielsweise im Sektor der Farbfernsehgeräte die Notwendigkeit von Preiserhöhungen von Herstellerseite propagiert wurde, konnte man bislang sicher sein, wenig später das Eingeständnis der Unmöglichkeit versuchter Preiskorrekturen zu vernehmen. Der unvermindert scharfe Wettbewerb, das Ringen um Marktanteile und bessere Auslastung der Fertigungskapazitäten, blieben nicht ohne die von Käuferseite dankbar begrüßte Wirkung. Dies umso mehr, als ja Märkte und Produktgruppen inzwischen deutlich an Sättigungsgrenzen stoßen. Man lebt also (zum Beispiel bei Farbfernsehern) im Inland bereits weitgehend vom Ersatzbedarf.

ber auch dort wo es durchaus A ber auch dorr, we so and all hoch Wachstumsreserven gibt (siehe Videorecorder), sorgt eine insbesondere in Japan aufgebaute riesige Produktionskapazität für Preisdruck. Zwar wurde dieser durch Selbstbeschränkung und EG-Hürden dosiert, doch nur mit begrenztem Effekt. Der Kampf der Video-Systeme. der Auftritt neuer Wettbewerber und der Aufbau von Kapazitäten in Europa sorgten im Hinblick auf falsch eingeschätzte Aufnahmefähigkeit der Märkte für fallende Preise.

Daß bei den europäischen Herstellem der Unterhaltungselektronik die Einsicht eingekehrt ist, sich gegenüber den mit großen Stückzahlen operierenden und mit Kostenvorteilen agierenden japanischen Konzernen durch Zusammenrücken zu erwehren, zeigt die veränderte Industrieszene sehr anschaulich. Kristallisationskern ist einerseits der französische Konzern Thomson-Brandt, der sich nach und nach so renommierte deutsche Firmen wie Nordmende, Saba, Dual und schließlich auch noch Telefunken einverleibte. Als Gegenpol ist der holländische Philips-Konzern anzusehen, der bei Grundig eingestiegen ist. Die nunmehr zustandegekommene Verbindung zwischen der Bosch-Tochter Blaupunkt und Grundig gibt diesem Kraftfeld einen weiteren interessanten Aspekt.

A Il diesen Übernahmen, Einstie-gen und Kooperationen gemeinsam ist das Bestreben zu einer Straffung in der Fertigung, um so durch größere Stückzahlen bestimmte Anlagen besser auszulasten und so zu Kostendegression zu kommen. Natürlich kommt man auf diese Weise auch dem Ziel näher, da oder dort Montagebänder stillzulegen oder für andere Produkte umzufunktionieren, um so zım Kapazitätsabbau beizutra-Im Falle des Arrangements

Blaupunkt/Grundig, dessen Zustandekommen die Spatzen schon seit längerem von den Dächem pfiffen, treffen und ergänzen sich zwei Partner in geradezu idealer Weise. Der Branchenführer am Inlandsmarkt beim Produkt Autoradio (Blaupunkt) fertiet künftig für den kleineren Wettbewerber auf jenem Gebiet (Grundig) jene für den Autofahrer mehr und mehr unentbehrlichen Radios. Umgekehrt baut Grundig für Blaupunkt künftig Farbfernseher, Natürlich geschieht dies unter Beibehaltung der eigenen Produktidentität, denn Entwicklung, Marketing und Vertrieb bleiben dort, wo sie bisher angesiedelt sind. In der Fertigung entstehen die erwünschten Kostenvorteile durch größere Stückzahlen und bessere Ausiastung.

Dieser Vorgang dürfte der Hand-voll von diesen beiden Konzentrationspolen noch freigebliebenen Unternehmen hierzulande (SEL, Loewe-Opta, Metz, Schneider) zu denken geben. Für sie ist der Druck, nach Kooperationen Ausschau zu halten, eher stärker geworden.

### MULTINATIONALE UNTERNEHMEN **AUF EIN WORT**



99 Der Strukturwandel der Innenstädte führt zur Polarisierung im Bereich des Handels und Dienstleistungen. Masse statt Luxus scheint die Alternative zu sein. Kleinere Spezialisten verschwinden, weil sie die steigenden Mieten nicht tragen können. Es bildet sich ein Mix aus Luxus und MacDonalds. Es mangelt an der qualitativ soliden oberen Mitte.

Peter Reuschenbach, Oberbürgermeister der Stadt Essen. FOTO: DIEWELT

# **Neuer Konflikt** um EG-Haushalt

Für neuen Konflikt mit dem Ministerrat hat das Europa-Parlament gesorgt. Es beschloß den vom Rat vorgelegten Etatentwurf für 1986 um 3,2 Milliarden Ecu (rund 7,2 Milliarden Mark) aufzustocken und dabei die ihm gesetzte Marge zu überschreiten. Grund ist, daß der Rat in seinem Entwurf nur einen Teil der Kosten berücksichtigt hatte, die durch die Erweiterung der EG um Spanien und Portugal entstehen. Diese Beträge wollte er erst in der zweiten Lesung berücksichtigen, um den Abgeordneten weniger Spielraum für eine Ausgabenerhöhung zu geben.

# Kodex läßt voraussichtlich weiterhin auf sich warten

Mk. Bonn Einen internationalen Kodex für multinationale Unternehmen dürfte es auch nach mehr als siebenjährigen Verhandlungen in absehbarer Zeit nicht geben. Zwar meinte der Exekutivdirektor des UN-Zentrums für Transnationale Unternehmen in New York der Däne Peter Hansen in Bonn, daß bereits im Januar die Arbeiten beendet werden könnten. Aber dieser "Optimismus" wird vom Bundeswirtschaftsministerium nicht geteilt. Rechtsverbindlichen Charakter wird der Kodex nicht haben.

noch das Problem des Völkergewohnheitsrechts offen. Aus Sicht der Industriestaaten ist in diesem wichti-Es müsse dabei bleiben, daß im Falle einer Enteignung auch eine angemessene Entschädigung gezahlt wird. Auslandsinvestitionen beraten.

Nach Meinung Hansens ist nur gen Punkt keine Einigung möglich. Dieses wird vor allem von den großen südamerikanischen Entwicklungsländern bestritten, mit denen die Bundesrepublik auch keine bilateralen Investitionsschutzabkommen abschließen kann.

Diese Länder haben auch Schwierigkeiten mit einem multilateralen Investitionsschutz, da sie eine internationale Schiedsgerichtsbarkeit nicht anerkennen. Dabei spielt das Trauma gegen die US-Multis eine Rolle.

Hansen war in Bonn, um die Bundesregierung für Zuwendungen für die Arbeiten des Zentrums zu gewinnen. Auch die USA beteiligen sich nicht, weil das Zentrum eine indifferente Haltung gegenüber transnationalen Unternehmen des Ostblocks einnimmt. Zusagen hat Hansen in Bonn nicht erhalten. Das Zentrum hat China bei der Gesetzgebung für

WERTPAPIERBESITZ

# Aktionäre fordern mehr Schutz bei Neuemissionen

Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), mit über 9000 Mitgliedern die größte Aktionärsvereinigung der Bundesrepublik, appelliert an Gesetzgeber, Börsen, Banken und Emittenten bei der Änderung des Börsengesetzes, der Börsenordnungen und der Neuausgabe von Aktien künftig den Anlegerschutz angemessen zu berücksichtigen. Jüngste Erfahrungen, darunter die Lehren aus fünf Konkursen von Börsen-Newcomers seit 1982, haben die DSW veranlaßt, ihrer Mitgliederversammlung am 28. November in Berlin ein 17-Punkte-Thesenpapier mit "Beurteilungskriterien für die Neuemission von Aktien" vorzule-

Im einzelnen plädiert die DSW für die Beibehaltung von drei Marktsegmenten. Neben dem amtlichen Handel und dem Telefonverkehr sollte

die Einführung des geregelten Marktes den bisherigen geregelten Freiverkehr überflüssig machen. In jedem Fall fordert die DSW, daß Emissionsprospekte rechtzeitig vor der öffentlichen Aufforderung zur Zeichnung veröffentlicht werden und sämtliche Angaben enthalten, die für eine Beurteilung von Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie Zukunftsaussichten durch Anleger und Anlageberater notwendig sind. Dazu gehörten auch, daß testierte Jahresabschlüsse für die letzten drei Jahre und Quartalsberichte veröffentlicht

Bezugrechte dürften erst nach Veröffentlichung des Prospekts zum Handel zugelassen werden. Schließlich müsse der Emissionspreis einem fairen Kompromiß zwischen Käufern und Verkäufern entspringen. Die DSW: "Die neuen Aktionäre müssen reale Gewinn-Chancen haben."

WIRTSCHAFTS JOURNAL

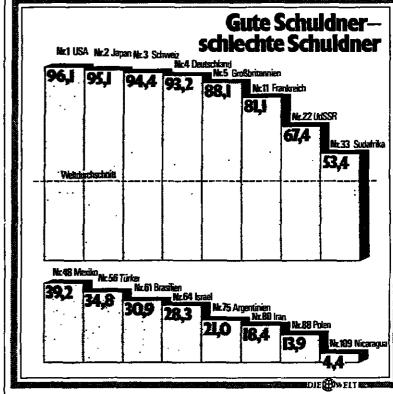

In regelmäßigen Abständen untersucht die amerikanische Finanzzeitschrift "Institutional Investor" die Kreditbonität von 106 Ländern. Dazu werden 75 bis 100 führende international tätige Institute befragt. Die einzelnen Länder können auf eine maximale Punktzahl von 100 (allererste Adressen) kommen. Null Punkte bedeutet absolute Kreditunwürdigkeit. Die USA kommen mit 96,1 fast an die Idealnote heran. Die Bundesrepublik liegt auf Rang vier. Unter dem Weltdurchschnitt von 40,3 Punkten liegen unter anderen die Schuldner Mexiko, Brasilien und Argentinien.

### Dollinger für einen liberaleren Verkehrsmarkt

Brüssel (Ha.) - Bonn ist zu einer Liberalisierung des Verkehrsmarktes bereit, wenn die EG-Partner sich auf ein Minimum von Vorkehrungen zur Harmonisierung der Wettbewerbsbedingungen im Verkehr einigten. Dies hat Bundesminister Werner Dollinger gestern am Rande einer zweitägigen Sitzung des EG-Ministerrates in Brüssel versichert. Zu den deutschen Forderungen gehören neben einer Angleichung der Sozialvorschriften im Straßengüterverkehr vornehmlich die Vereinheitlichung der Maße und Gewichte für Lastwagen sowie die Harmonisierung der Mineralöle und Kraftfahrzeugsteuern. Der Abbau der steuerlichen Diskriminierung sei vorerst schwierig.

Preise gesunken

Wiesbaden (dpa/VWD) - Die Großhandelspreise in der Bundesrepublik haben im Oktober um 1,4 Prozent unter dem Stand des Vorjahresmonats gelegen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts gestern ist dies der erste Preisrückgang auf der Großhandelsstufe seit August 1983. Von September bis Oktober 1985 gingen die Preise um 0,9 Prozent zurück. Die Jahresveränderungsrate hatte im September noch plus 0,3 Prozent und im August plus 0,2 Prozent betragen.

# Land soll VW-Anteil halten

Hannover (dos) - Das Land Niedersachsen soll seine 20-Prozent-Beteiligung an der Volkswagen AG in Wolfsburg auch halten, wenn das Unternehmen eine Kapitalaufstockung vornimmt. Diese Aufforderung richtete der Niedersächsische Landtag an die Landesregierung. Hintergrund des Antrags ist die diskutierte Privatisierung von staatlichen Industriebeteiligungen. Am VW-Kapital von 1,2 Mrd. DM ist neben Niedersachsen auch der Bund mit 20 Prozent beteiligt. Die niedersächsischen Parlamentarier befürchten, daß die Interessen des Landes, die derzeit über die eingeräumte Stimmrechtssperrminorität sichergestellt sind, im Falle eines Absinkens der Quote nicht mehr gewährleistet werden.

# Sozialhilfen aufgestockt

Bonn (dpa/VWD) - Der Landwirtschaft sollen über die Altershilfe insgesamt rund 230 Mill. DM an zusätzlichen Zuschüssen zusließen. Dies sieht das 3. soziale Ergänzungsgesetz vor, das die Bundestagsausschüsse jetzt passiert hat und heute vom Bundestag verabschiedet werden soll.

# Optionsanleihe

München (sz.) – Die Ausgabe einer Optionsanleihe über 200 Mill. DM hat der Vorstand der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank AG, München, beschlossen. Die Anleihe mit einer Laufzeit bis 1994 wird mit 3 Prozent verzinst und im Verhältnis 31:10 den Aktionären ab 16. Dezember zu einem Kurs von 100 Prozent angeboten. Die Optionsscheine, die mit Anleihestücken von nominal 1000 und 10000 DM verbunden sind, berechtigen zum Erwerb von drei und 30 Aktien zum Kurs von 410 DM. Die Emission erfolgt aufgrund der von der Hauptversammlung im Mai 1985 erteilten Ermächtigung. Für die Ausübung der Optionsrecht besteht ein bedingtes Kapital von 30 Mill.

# Handwerk klagt

Münster (dpa/VWD) - Als "erhebliche Belastung für Gemeinden, Bürger und Wirtschaft" beklagte die Handwerkskammer Münster gestern die im Gemeindefinanzierungsgesetz Nordrhein-Westfalens vorgesehene erneute Anhebung der fiktiven Hebesatze für Grund- und Gewerbesteuern im Jahr 1986. So werde etwa der Besitzer eines kleinen Einfamilienhauses statt bisher 240 Mark Grundsteuer 305 Mark aufbringen müssen und ein kleiner Handwerksbetrieb statt 550 Mark künftig 602 Mark.

EG-STEUERPOLITIK / Stoltenberg kritisiert FDP: Keine zu frühe Festlegung

# Abkehr von einem System der freien Wechselkurse

"WÄHRUNGSKONFERENZ" IN WASHINGTON

H.A. SIEBERT, Washington Die zunächst zweiselbaste "Währungskonferenz", die auf Einladung der Kongreßmitglieder Jack Kemp und Bill Bradley in Washington statt-fand, hat einige vielleicht richtung weisende Erkenntnisse gebracht. Einmal bestätigte sich das Umdenken in der Reagan-Administration, die seit der Übernahme des Finanzministeriums durch James Baker im überbewerteten Dollar und in der instabilen westlichen Währungsordnung ein klares Problem sieht. Baker ging noch über die Beschlüsse der "Großen Fünf" vom 22. September in New York hinaus, als er einen weiterhin bestehenden Handlungsbedarf zur Erreichung einer größeren Stabi-

lität dekretierte. Baker hat zwar die notwendigen Instrumente nicht genannt und jeden Hinweis auf mögliche monetäre Gip-

feltreffen vermieden. Nicht mehr zu bezweifeln ist jedoch, daß Washington Wechselkurskontrollen irgendwelcher Art langsam näherrückt. Alan Greenspan, strenger Republika-ner und Ex-Präsident Fords wirtschaftlicher Chefberater, faßte seinen Mndruck von der Tagung so zusammen: Allgemein erkannt worden sei, daß das Floatingsystem nicht so wie erwünscht funktioniere. Entsprechend müßten neue Anpassingsmechanismen geschaffen werden.

Zum anderen scheinen exotische Lösungen - wie ein System basierend auf festen Wechselkursen und Gold nicht konsensfähig zu sein. Das gilt auch für ein Gleichgewichtskonzept, das auf Interventionen beruht. Viele Teilnehmer unterstützten den französischen Vorschlag, einen Kompromiß zwischen freien und fixen Wechselkursen zu schaffen.

# Die Harmonisierung wird schwierig chenland, Spanien und Portugal die liche Bedenken" gegen eine allgemei-

Die von der EG-Kommission bis 1992 anvisierte Harmonisierung der indirekten Steuern ist nach Meinung der Bundesregierung wie anderer EG-Partner (Frankreich) nicht zu schaffen. Am Montag befaßt sich der Rat der Finanzminister in Luxemburg zum ersten Mal mit den Kommissionsvorschlägen.

Hauptansatzpunkt ist die Harmonisierung der Umsatzsteuer, die zur Zeit in einer Bandbreite von zwölf Prozent in Luxemburg and 23 Prozent in Irland (Normalsätze) erhoben wird. Allerdings erscheint die von der Kommission angestrebte Einengung auf eine Spanne von plus/minus 2,5 Prozent um einen mittleren Satz (also insgesamt fünf Prozent) nicht unrealistisch, de sich die Sätze in den meisten EG-Ländern bereits heute zwischen 14 und 19 Prozent bewegen. Mehr Kopfzerbrechen bereitet die

Zahl der Steuersätze: Sobald Grie-

Mehrwertsteuer eingeführt haben, werden acht der zwölf Staaten drei oder mehr Sätze anwenden. Bonn verfolgt zweierlei: an zwei Sätzen festzuhalten und die Harmonisierung durch eine Angleichung an die niedrigeren Sătze zu erzielen. Doch sei am Beginn solcher

schwierigen internationalen Verhandlungen noch nicht zu sagen, ob die Bundesrepublik - neben Luxemburg mit den niedrigsten Sätzen (sieben und 14 Prozent) - an einer Erhöhung vorbeikommt, heißt es. Gegen den von der Kommission vorgeschlagenen Ausschluß des Vorsteuerabzugs (oder Beschränkung auf 50 Prozent) für Reise- und Bewirtungs-(vor allem Pkw-)Kosten bestehen systematische Bedenken.

Die Kommission will die Erhebung von Sonderverbrauchsteuern auf Spirituosen, Wein, Bier, Tabak und Mineralöl beschränken. Bonn hat "erheb-

ne Wein- sowie eine Erhöhung der Biersteuer und will nicht auf Kaffee-. Tee-, Zucker-, Salz- und Leuchtmittelsteuer mit rund zwei Milliarden Mark ganz verzichten. Auch die vorgeschlagene Spreizung des Steuersatzes für Benzin und Diesel stößt in Bonn auf "schwerwiegende Bedenken": Die Benzinsteuer müßte um bis zu 20 Pfennig erhöht werden.

Nach Meinung von Finanzminister Stoltenberg kann erst nach der fachlichen und politischen Abstimmung entschieden werden, wo Spielraum für Kompromisse in der EG ist. Kritisch an die Adresse der FDP meinte er, wenn man "vor dieser Prüfung bereits öffentlich jede Angleichung im Bereich indirekter Steuern an gemeinsame EG-Werte ablehnt, ware der Diskussion über die Harmonisierung der indirekten Steuern die Grundlage entzogen".

ARBEITSLOSE / Initiative aus der CDU-Fraktion

# Einsatz im sozialen Bereich

PETER JENTSCH Bonn Lattmann vor, nicht oder nicht ausreichend qualifizierte Arbeitslose In Anlehnung an die bereits praktinoch über die von der Bundesregiezierte Regelung bei arbeitslosen Sozirung beabsichtigten Qualifizierungsalhilfeempfängern, die mit Aufgaben maßnahmen hinaus weiterzubilden. insbesondere gemeinnütziger Art be-Etwa in Form eines berufspraktitraut werden können, hat der CDUschen Jahres oder in "Anlernkursen" Bundestagsabgeordnete Herbert Lattmann seiner Fraktion jetzt eine Initiative vorgeschlagen, nach der Arbeitslosen bis zur Wiedereingliederung in den Beruf "eine sinnvolle Tätigkeit" angeboten werden soll. Die Vorschläge laufen nach den Worten Lattmanns darauf hinaus, das "arbeitsmarktpolitische Instrumentarium in den ordnungspolitischen Rahmen einzupassen, Tätigkeitsfelder aufzuzeigen und auf breiter Front konsequent anzuwenden".

Da der Abbau der strukturell bedingten Arbeitslosigkeit längere Zeit in Anspruch nehme, komme es darauf an, den mehreren 100 000 Menschen, die keinen regulären Arbeits-platz fänden, eine Tätigkeit zu verschaffen. Sie solle den sozialen Status verbessern, das Gefühl der Nutzlosigkeit beseitigen. Die Maßnahmen dürften aber weder den notwendigen strukturellen Anpassungsprozeß behindern, noch die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte infrage stellen oder reguläre Arbeitsplätze in Wirt-

schaft oder Verwaltung gefährden. Unter diesen Prämissen schlägt

Mit 60 zu 39 Stimmen hat der von

den Republikanern beherrschte US-

Senat am Mittwoch eine Vorlage ver-

Textilien und Lederschuhe festlegt.

Vor der Abstimmung hatte US-Präsi-

dent Ronald Reagan in einem Schrei-

ben erklärt, er sei gegen protektionistische Gesetzesvorhaben.

Der republikanische Fraktionsvor-

zitzende Robert Dole sagte, er hoffe,

das Vorgehen des Senats veranlasse

die Regierung zu einer aggressiveren

Handelspolitik. Die Senatsvorlage re-

duziert für 1985 die Importquote für

Textilien aus Südkorea und Taiwan

gegenüber dem Voriahr um 30 Pro-

zent, aus Hongkong um 14 Prozent.

Für neun andere Länder – Japan, Chi-

na, Pakistan, Indonesien, Indien, die

Philippinen, Thailand, Brasilien und

Singapur – soll das Importniveau von

1984 beibehalten werden Kanada

und die EG-Länder sind von den Be-

schränkungen ausgenommen. Dar-

über hinaus wollen die Senatoren,

daß die Einfuhr von Lederschuhen

acht Jahre lang nicht mehr als 60

Prozent des Jahresverbrauchs aus-

moderater eingestellt.

Votum für den

**Protektionismus** 

(Training on the job), wobei zu überlegen sei, für eine bestimmte Zeit die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung vom Arbeitsamt übernehmen zu lassen. Darüber hinaus sollten Arbeitslose im sozialen Bereich (Altenpflege, Behinderte, Ausländer) eingesetzt werden. Weitere Einsatzgebiete seien etwa im Bereich Umweltschutz oder Jugend und Freizeit Latimann denkt bei der Finanzierung des Programms an eine Bonus-

Malus-Lösung. Bei Ablehnung einer solchen Aufgabe könne die Arbeitslo-senhilfe gekürzt, bei Annahme ein zusätzliches Honorar gezahlt werden. In diesem Zusammenhang sei auch die Frage der "Zumutbarkeit" einer Beschäftigung neu zu diskutieren. In seiner Initiative sieht er auch eine Stoßrichtung gegen die Schwarzarbeit. So hätten sich z.B. arbeitslose Handwerker nach den Erfahrungen ähnlicher Maßnahmen in Berlin bei einer Aufforderung zu einer Tätigkeit im sozialen Dienst nicht mehr beim Arbeitsamt gemeldet.

# **NAMEN**

Rechtsanwalt Dr. Konrad Wernikke, früherer Chefjustitiar und Direktor sowie stellvertretender Personalchef der Zellstoffabrik Waldhof, heute Papierwerke Waldhof-Aschaffenabschiedet, die die Einfuhrquoten für burg, feiert heute seinen 80. Geburts-

Dr. Heinz Erasmy, Geschäftsführendes Präsidialmitglied des Bundesverbandes Deutsche Beton- und Fertigteilindustrie e. V., vollendet heute das 65. Lebensjahr.

Brich Olbricht (67), Mitglied im Aufsichtsrat der Wella AG, Darmstadt, feiert heute das 40jährige Betriebsjubiläum.

Heinrich Alker, seit 1967 Geschäftsführer der Olbo Textilwerke GmbH, Solingen, einer Tochtergesell-schaft der Stöhr & Co., wird am 17. November 60 Jahre

Henning Piath (43), Mitglied der Geschäftsleitung des EDV Studio Ploenzke, Wiesbaden, hat neben der Leitung des Ressorts Organisation und Kommunikation auch die Leitung der Region Nord des Unternehmens übernommen.

Dr. Klaus Asche. Vorsitzender des Vorstandes der Holsten-Brauerei AG, Hamburg, ist in das Präsidium der FÜHRUNGSKRÄFTE / RWE-Vorstand Spalthoff: Bald ökologisch-soziale Marktwirtschaft

# Umwelt als neuer Produktionsfaktor

"Wir müssen Verständnis dafür entwickeln, wie sich unsere Entscheidungen auf das gesellschaftliche Umfeld auswirken und wie dieses Umfeld seinerseits den Handlungs- und Entscheidungsspielraum des Unternehmens beeinflußt", sagte Franz Josef Spalthoff, Mitglied des Vorstandes des Rheinisch-Westfalischen Elektrizitätswerkes, gestern auf dem Verbandstag des Verbands der Führungskräfte in Bergbau und Energie (VDF) in Essen. Wie wichtig gerade der letzte Aspekt sei, könnte man daran ablesen, daß der Umweltschutz weit nach vorn gerückt sei und nun eindeutig Platz zwei unter den öffentlichen Anliegen nach der Arbeitslosigkeit einnehme.

gen, das Ansehen der Industrie zu verbessern. Eher sei das Gegenteil eingetreten. Obwohl vorbildliche technische Lösungen vorgewiesen werden könnten, werde die umweltpolitische Glaubwürdigkeit nicht nur der Energiewirtschaft mehr und mehr in Frage gestellt. Zwangsläufig sei damit auch eine Beeinträchtigung des unternehmerischen Handlungsspielraumes verbunden. Der Widerstand gegen die Nordwanderung des Steinkohlenbergbaus oder gegen die

Die von der amerikanischen Exim-

Bank angekündigte Verstärkung von

Exportkreditsubventionen speziell

auf den von Frankreich umworbenen

Märkten hat in Paris großes Aufsehen

Edith Cresson will darin zwar zu-

nächst noch ein innenpolitisches Ma-

növer der Reagan-Administration se-

hen. Aber sie kündigte doch am Mitt-

wochabend im Fernsehen an, daß die

französische Regierung über alle Mit-

tel verfüge, einem Subventionswett-

lauf der Amerikaner zu widerstehen.

Wahrscheinlich kommt es Wa-

shington zunächst nur darauf an, die

französische Regierung im Rahmen

der OECD-Gruppe für Exportkredite

zu einem Einlenken in der Frage der

sogenannten Mischkredite zu veran-

lassen, heißt es beim OECD-Sekreta-

riat in Paris. Diese mit staatlichen

Entwicklungshilfen verknüpften

Kredite erreichten zuletzt etwa zehn

Prozent der gesamten Exportkredite.

Die Hälfte von ihnen entfiel auf

Frankreich, das sich dadurch, wie die

Amerikaner meinen, ungerechtfertig-

Seit langem fordern die USA, daß (Thomson-CSF).

te Exportvorteile verschafft.

Außenhandelsministerin

Gleichzeitig aber sei es nicht gelun-

Erschließung neuer Braunkohlentagebaue und die Probleme, die sich daraus für die Unternehmen entwikkelten, seien aktuelle Beispiele dafür. Diese Konfliktsituation durfe nicht zum Dauerzustand werden, obwohl dieses Thema die Wirtschaft sicher noch sehr lange beschäftigen werde.

Umweltschutz darf sich nach Spalthoff nicht in der nachträglichen Reparatur von Schäden erschöpfen. Die Industrie müsse vielmehr solche Schäden von vornherein vermeiden. Nur müßten die dazu geforderten Maßriahmen erreichbar, langfristig kalkulierbar und die damit verbundenen Kosten wirtschaftlich vertretbar sein. Zur Sicherung des wirtschaftlichen und sozialen Standards sei die Gesellschaft heute mehr denn je auf den Einsatz modernster Technik angewiesen. Diese Technik sei aber so spezialisiert und kompliziert, daß sie sich dem Verständnis des Nichtfachmannes weitgehend entziehe.

Daß es in diesem Umfeld auch der Politik immer schwerer falle, Entscheidungen sachlich zu fällen, darf nach Spalthoff nicht weiter verwundern. "Die etablierten Parteien sehen sich mit einer politischen Bewegung konfrontiert, die es versteht, die Verunsicherung der Öffentlichkeit auszunutzen und in Wahlerfolge umzu-

25 Prozent angehobene Mindestge-

schenkelement in der Exportfinanzie-

rung auf 50 Prozent hochgeschraubt wird. Damit soll der "Mißbrauch" von

Hilfsgeldern für kommerzielle Zwek-

Dieser extremen Forderung wider-

setzte sich Frankreich bisher mit ei-

ner gewissen Unterstützung anderer

europäischer Länder, vor allem Groß-

britannien und Italien, welche an den

Mischkrediten mit 15 und zehn Pro-

zent beteiligt sind. Vom OECD-Se-

kretariat selbst wurden inzwischen

verschiedene Kompromißvorschläge

ausgearbeitet, die in Kürze beraten

Den USA kommt es nach französi-

schen Angaben darauf an, folgende

Projekte zu ihren Gunsten zu Fall zu

bringen: Metro in Algerien (Alsthom-

Atlantique), elektronische Einrich-

tungen für brasilianische Flughäfen

(Thomson-CSF), Informatikmaterial

in Indien (Bull) und Gasturbinen für

Indien (Alsthom-Atlantique), Loko-

motiven für Malaysia (Alsthom-Atlan-

tique) und elektronische Ausrüstun-

gen für die Flughäfen in Tunesien

J.Sch. Paris das von der OECD-Gruppe von 20 auf

ken verhindert werden.

werden sollen.

FRANKREICH / Streit um Exportkredit-Subventionen

USA wollen Hilfe verstärken

münzen, obwohl sie keine realistische Alternative zur Industriegesellschaft zu bieten hat", sagte Spalthoff. "Wir sollten uns deshalb keine Illusionen über die künftige Umweltpolitik machen, sie wird mit größter Wahrscheinlichkeit auch weiterhin auf eine Verschärfung der bestehenden Gesetze und Auflagen hinauslaufen."

Die natürlichen Ressourcen wie Luft, Wasser und Boden seien zu einem dritten Produktionsfaktor geworden, der in direkte Konkurrenz zu den Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital getreten sei "Ich kann mir vorstellen, daß sich das über kurz oder lang auch in einer Neufassung unserer Wirtschaftsordnung - etwa in der Konzeption einer ,ökologisch-sozialen Marktwirtschaft' - niederschlägt", gibt Spalthoff zu bedenken.

Wenn die Erträge aber die Mehrkosten nicht mehr deckten, weil der Markt sie nicht hergebe, müßten sie zwangsläufig von den Faktoren Arbeit und Kapital mitgetragen werden. Verteilungskonflikte, die den sozia-len Frieden gefährden könnten, seien also programmiert. Spalthoff: "Ich habe meine Zweifel, ob diejenigen, die im Umweltschutz auch ein Mittel zur Verbesserung der Arbeitsmarktsituation sehen, sich der Tragweite dieser Problematik bewußt sind."

# Zinnhandel noch länger ausgesetzt

Das Konsortium aus 16 internationalen Gläubigerbanken des Zinnrats hat gemeinsam mit 20 weiteren Banken, die den Zinnhandel durch Kredite an Londoner Metallhändler mitfinanziert haben, einen Plan zur Refinanzierung von insgesamt 900 Mill. Pfund (gut 3,3 Mrd. DM) vorgelegt. Dieser Betrag deckt sowohl die Au-Benstände des Internationalen Zinnrats bei Banken und Metallhändlern, als auch einen Überbrückungskredit bis zum Abschluß eines neuen, mittelfristigen Kredit-Arrangements mit den 22 Mitgliedsländern des Zinnrats ab. Daraufhin hat die Londoner Metallbörse beschlossen, den Zinnhandel am kommenden Montag noch nicht wie ursprünglich geplant wieder aufzunehmen. Er war am 24. Oktober ausgesetzt worden.

Gleichzeitig hat das Gläubigerkonsortium angedroht, gerichtliche Schritte gegen den Internationalen Zinnrat einzuleiten, falls dieser sich nicht zu einer Entscheidung durchringen kann, die Außenstände durch Bürgschaften der einzelnen Mitgliedsregierungen abzusichern. In diesem Zusammenhang warnen die Banken davor, daß sie nicht nur den Zinnrat wegen Zahlungsversäumnis verklagen können, sondern möglicherweise auch die 22 Mitgliedsregierungen. Dies könnte gerade bei hoch verschuldeten Mitgliedsländern Konsequenzen bezüglich ihrer anderen internationalen Kredite haben.

Zum ersten Mal seit Beginn der Zinnkrise hat das Gläubigerkonsortium offen erklärt, daß bei dem Refinanzierungsvorschlag davon ausgegangen wird, daß das Preisstützungskartell des Zinnrats in absehbarer Zeit beendet wird. Als Zeitpunkt dürften die Banken den Juni 1987 ins Auge gefaßt haben, wenn das gegenwärtige Internationale Zinnabkommen ausläuft.

Der in dem Refinanzierungspaket enthaltene neue Überbrückungskredit wird bis Ende Januar 1986 angeboten, wenn die letzten Kaufkontrakte des Zinnrats mit Metallhändlern auslaufen. Im Zusammenhang mit der Androhung gerichtlicher Schritte erkärt das Bankenkonsortium: Der Zinnrat selbst sei keine Organisation mit beschränkter Haftung, er müsse entsprechend seine Verpflichtungen

# Nur interne Prüfung

sz. - Die Spekulationen über die Irrungen, Wirrungen und Ungereimtheiten um das Engagement der Bayerischen Landesbank bei der Explorations und Abschreibungsgesellschaft Mega Petrol KG dauern an. Nachdem der baverische Finanzminister Max Streibl in seiner Eigenschaft als Verwaltungsratsvorsitzender bei der Bank aufgrund von "Sonderprüfungen" über die Rolle des Instituts bei der Deutschen Anlagen Leasing (DAL) und Mega Petrol dem Haushaltsausschuß des Landtages berichten muste, wird nun die Frage aufgeworfen, wie und was denn da geprüft worden ist.

Im Mittelpunkt steht dabei der Begriff "Sonderprüfung". Seit dem Beginn der Affäre (Mitte September 1985) wurde damit von allen mehr oder weniger betroffenen Politikern die Bemühungen umschrieben, beide Fälle genauer unter die Lupe zu nehmen. Um eine klärende Definition war niemand bemüht. Widerspruch kam auch nicht von der Landesbank. Selbst als von Prüfungsgutachten einer großen, unabhängi-Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft in Sachen Landesbank/Mega Petrol in Presseberichten unter Bezugnahme auf Streibl die Rede war, fühlte sich niemand aufgerufen, drohenden Mißverständnissen entschieden entgegenzutreten.

Umso größere Irritationen mußte dann ein Brief der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Wollert-Elmendorff, die mit der DAL-Klärung beauftragt worden war, an die Interes-

sengemeinschaft der Mega Petrol Kommanditisten hervorrufen, in dem es heißt: "Die Annahme, unser Sonderprüfungsauftrag bei der Bayerischen Landesbank habe die Firma Mega Petrol betroffen, ist nicht richtig. Anders lautende Veröffentlichungen sind unzutreffend," Wen kann es da noch wundem, daß nun die Frage aufgeworfen wird, ob Streibl die Offentlichkeit in die Irre führen will, hatte er sich doch unwidersprochen unterstellen lassen, eine solche "Sonderprüfung" veranlaßt zu haben?

Mit Skepsis wird jetzt die von allen nachgeschobene Erklärung aufgenommen. Danach ist es richtig, daß bezüglich des DAL-Engagements ein Prüfungsauftrag an Wollert-Elmendorff erteilt worden ist. Der Fall Mega Petrol aber dagegen, so heißt es übereinstimmend, sei nur einer "bankinternen besonderen Prüfung" mit jeweils zwei Ver-tretern des Finanzministeriums und des Bayerischen Sparkassenverbandes unterzogen worden. Wegen des "geringen wirtschaftlichen Schadens" habe man hier auf eine externe Prüfung verzichtet.

Wenn dieser Sachverhalt nun den Tatsachen entspricht und keine blo-Be Schutzbehauptung ist, muß man allen Verantwortlichen - Politikern und dem Vorstand der Bank - den Vorwurf machen, ihre Sorgfaltspflicht verletzt zu haben. Oder haben sie selbst erst jetzt so richtig begriffen, was eine Sonderprüfung ist? Es ist kaum anzunehmen. So hätte denn auch in diesem Falle eine rechtzeitige öffentliche Stellungnahme weiteren Schaden verhindern können. So aber droht der Bank weiter im Gerede zu bleiben.

WELTBÖRSEN / Ausländer heben Stimmung in Paris

# Hausse in New York hält an

New York (DW.) - Die Hochstimmung an der New Yorker Effektenbörse hält an. In der Berichtswoche (Mittwoch bis Mittwoch) erreichte der Dow-Jones-Index für 30 Industriewerte wieder neue Rekorde, nachdem er schon in der vergangenen Woche die 1400-Punkte-Grenze überschritten hatte. Bis Dienstag kletterte der Dow auf 1433,60 Punkte.

Erst am Mittwoch kam es zu einer leichten Abschwächung. Mit 1427,75 Punkten schloß der Index am Mittwoch 24,31 Punkte über dem Wert sieben Tage zuvor. Verantwortlich für den Kursrückgang machten Händler

Wokin tendieren die Weltbörsen? Uster diesem Motto veröffentlicht die WELT einmal in der Woche – jeweils in der Freitagausgabe einen Überblick über den Trend an

vor allem Gewinnmitnahmen bei einem erheblich geringeren Umsatz von 109,69 (Vortag 172,14) Millionen Aktien. Mit dieser Konsolidierungsphase hatten Experten schon gerechnet. Sie betrachten die Abschwächung allerdings nur als vorübergehende Korrektur; Analysten zweifeln jedoch nicht an einem weiteren allgemeinen Aufwärtstrend.

London (fu) - An der Londoner Börse reiht sich Woche für Woche ein Index-Höchststand an den anderen. Vor allem die anhaltende Nachfrage institutioneller Anleger nach blue chips unter den Industriewerten beflügelt die Kurse. Lediglich am Montag kam es zu einem vorübergehenden Einbruch, als der Chairman des Pharma-Riesen Beecham, Sir Ronald Halstead, seinen Rücktritt bekanntgab. Der Vorsteuer-Gewinn von Beecham hatte sich in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres nur unwesentlich verbessert und war damit deutlich hinter den Erwartungen zurück-

Doch all das war am Mittwoch vergessen, als nach dem Herbstbericht des Schatzkanzlers zur wirtschaftlichen Lage eine Welle von Enthusiasmus durch den Londoner Börsensaal schwappte. Der Financial-Times-Index legte um 14,2 Punkte auf den neuen Rekordstand von 1088,8 zu.

Tokio (DW.) - Im Gegensatz zur Wall Street zeigt sich die Aktienbörse Tokio weiterhin in einer schwächeren Verfassung. Der Dow-Jones-Index Tokio - Durchschnittskurs von 225 Aktien – verlor im Berichtszeitraum weitere Punkte: Um 151,86 Punkte sackte er auf 12 716,29 Punkte ab. Einbußen mußten vor allem hochkapitalisierte Werte wie Nippon Express und Nippon Yusen sowie Maschinenbauwerte, Eisenbahngesellschaften hinnehmen. Pharmawerte und Immobiliengesellschaften blieben weiterhin schwächer.

Paris (J.Sch.) - Die Hausse an der Pariser Börse scheint ungebrochen. Sie wird vor allem durch ausländische Investoren genährt. Nachdem zunächst angelsächsische Anleger die Kurse in die Höhe trieben, treffen neuerdings auch aus der Bundesrepublik, der Schweiz und Holland mehr Aufträge ein. Der Tendenzindex des Statistischen Amts INSEE (Ende 1984 = 100) kletterte inzwischen auf 133,39 (vor einer Woche 128,5) Punkte und der Index der Maklerkammer CAC (Ende 1981 = 100) auf 231 (229) Punkte.

Im Verlauf haben die französischen Aktien in diesem Jahr damit zwar immer noch weniger zugelegt als die deutschen. Bei weiteren Anlagen ist aber zu bedenken, daß die deutsche Konjunktur besser als die französische ist, und daß in Frankreich Wahlen bevorstehen.

VW OF AMERICA / "Qualität der Organisation auf dem US-Automarkt wächst"

# Audi sichert den erfolgreichen Kurs,

Bei der 100prozentigen Wolfsburger Tochter Volkswagen of America Inc. (VWoA) mit Hauptsitz in Troy, Michigan, steht die Umstrukturierung kurz vor dem Abschluß. Vom 1. Januar an bildet die VWoA eine Art Holding. An der kurzen Leine hält sie nur noch das Montagewerk in Westmoreland, Pennsylvania, wo der Golf vom Band läuft. Eine größere Freiheit erhalten die Bereiche Import, Verkauf und Service, einschließlich eigener Finanzkontrolle. Dabei firmieren die Ingolstädter künftig als Audi of America Inc. und die Wolfs-

burger als Volkswagen USA Inc. Wie Peter Fischer, der schon seiner unbestrittenen Verdienste wegen Audi-Chef bleibt, erklärte, "wächst damit die Qualität der Organisation". Die größere Autonomie erlaube eine bessere und schnellere Anpassung an die Bedürfnisse des US-Marktes. Rücksicht genommen werden könne endlich auf die spezielleren Wünsche des Audi-Kunden, der mehr für sein Auto bezahle und dafür auch einen besseren Service verdiene.

Hier haben die Wolfsburger in der Tat eine wichtige Weichenstellung vorgenommen. Denn Klagen über den Service waren nicht mehr zu überhören; häufig unzulänglich sind immer noch die Reparaturdienste des

ter, die mit den hochgezüchteten Motoren fertig werden. Fischer weiß, daß hier der Hebel anzusetzen ist, wenn Audi seine Erfolge in Amerika fortsetzen will. Deshalb ist es richtig. daß sich seine Mannschaft künftig auf nur eine Produktlinie konzentrieren kann, und zwar von der Werbung bis zu Sportprogrammen, die besonders in den USA der Reputation dienen. Die VWoA, die 1985 zum drittenmal hintereinander schwarze Zahlen ausweist, kümmert sich nur noch um die Großplanung.

Folgt man Fischer, dann steht dem US-Markt für Personenkraftwagen ein weiteres gutes Jahr bevor. Er veranschlagt den Gesamtabsatz auf 10,25 bis 10,5 Mill. Autos, verglichen mit rund 10,7 Mill. in 1985. Für Audi sagte er ein drittes Rekordjahr voraus, wenn auch die Verkaufskurve nicht mehr so steil verläuft. So sollen etwa 76 000 Wagen aus Ingolstadt Käufer finden, gegenüber 73 500 in diesem und 72 000 im vergangenen Jahr.

Mit 3,4 Prozent ware der Zuwachs auf den ersten Blick nicht gerade berauschend, zumal Mercedes Benz und BMW mit weit höheren Absatzsteigerungen in Amerika rechnen. Hier darf jedoch nicht vergessen werden, daß Audi von 1983 auf 1984 mit dem davon 50 Prozent erzielte.

Wichtig ist auch eine andere Kalkulation: Danach wird Audi seinen Anteil von 16 Prozent an der europäischen Luxusklasse, die in den USA gefahren wird, halten. Mit 412 000 Verkäufen betrug ihr Anteil 1984 3,9 Prozent, 1985 blieb er bei 460 000 Wagen gleich. Im kommenden Jahr sollen 500 000 europäische Luxuswagen abgesetzt werden, wobei ihr Anteil auf 4,8 Prozent zunimmt.

In den ersten zehn Monaten dieses Jahres verkaufte Audi 61 607 Wagen (plus 2,7 Prozent). Die Renner blieben der 5000 S (100) und 4000 S (90 mit Vierzylindermotor) mit 30 611 und 14 907 Einheiten. Neu auf den US-Markt bringt Audi den 5000 CS Turbo Quattro und den 5000 CS Turbo Quattro Wagon, deren Basispreis (ohne Extras und Steuern) 28 000 und 30 000 Dollar beträgt.

Audi bleibt also bei einer vorsichtigen Preispolitik. Laut Fischer wird eines Tages auch der neue Audi 90 mit Fünfzylindermotor in Amerika angeboten. Bevorsteht eine Verbesserung der Händlerstruktur; nur eine von 409 arbeitet jedoch exklusiv für Audi. Der graue Markt - ein Argernis für die deutschen Luxuswagenhersteller - verliert mit dem schwächeren Dollar an Bedeutung.

Vertrauen gegen Vertrauen ist die Grundlage unseres Kreditgeschäfts. Und das seit mehrals Wenn Sie mehr über die Unternehmensziele der KKB Bank erfahren wollen, fordern Sie unseren Geschäftsbericht an. 50 Jahren. KKB Bank, Hauptverwaltung, Kasernenstr. 10, 4000 Düsseldorf 1.

KKB Bank

CONTI-GUMMI / "Mindestens Vorjahres-Dividende"

# Kräftiges Umsatzwachstum

Eine "erfreuliche Umsatzland schaft", die allerdings nicht gleichermaßen auf die Ertragsentwicklung zu übertragen ist, kennzeichnet das Geschäft des hannoverschen Reifen-Konzerns Continental Gummi-Werke AG in den ersten neun Monaten 1985. Conti-Vorstandschef Helmut Werner und Finanzvorstand Horst W. Urban äußerten sich bei der Erläuterung der Neun-Monats-Ergebnisse insgesamt zuversichtlich für den weiteren Verlauf bis 1988. Aus heutiger Sicht sei für 1985 mit einer Dividende zu rechnen, die "mindestens auf der Höhe des Vorjahres" (3 DM) liegt.

Weiter von kräftigen Zuwachsraten geprägt ist der Umsatz. In den ersten neun Monaten stiegen die Erlöse in der AG um 13,7 Prozent auf 1,7 (1,5). Mrd. DM und im Konzern ohne Semperit um 12,2 Prozent auf 2,85 (2,54) Mrd. DM. Der rückwirkend zum 1. Januar 1985 erworbene österreichische Reifenhersteller Semperit verzeichnete im Berichtszeitraum ein Plus von 4,7 Prozent auf 759 Mill. DM. Die Integration von Semperit in den AG leicht auf 15 480

dos Hannever Conti-Konzern verlaufe erfreulich positiv". Bereits im laufenden Jahr werde ein ausgeglichener Abschluß erwartet

> Vom Gesamtumsatz entfallen auf das Reifengeschäft 1.92 Mrd. DM (plus 11.4 Prozent). In diesem Sektor werde das Ergebnis durch die noch nicht abgeschlossene Umstrukturierung der beiden hannoverschen Werke belastet. Der Konzernbereich Beteiligungen (Umsatz: plus 20,7 Prozent auf 198 Mill. DM) habe sich auch ertragsmäßig gut entwickelt. Die Föchter Alsa und Vergölst hätten ihre Vorjahresverhiste deutlich verringert. Vom inzwischen angelaufenen Winterreifengeschäft erwartet der Vorstand "gute Beiträge zum Ergebnis des 4. Quartals".

Urban verweist auf die ungewöhnlich hohen Investitionen. Die Zugänge zum Sachanlagevermögen werden 1985 bei gut 210 (150) Mill DM liegen; davon entfallen 27 Mill. DM auf den Semperit-Erwerb. Die Abschreibungen erreichen 165 (150) Mill. DM. Die Mitarbeiterzahl erhöhte sich in der

RUD/Mehr Anwendungsbereiche für Ketten

# Freude über frühen Schnee

Der Wintereinbruch dieser Tage hebt beim mit 50 Prozent Marktanteil im Inland führenden Hersteller von Schneeketten, der RUD-Kettenfabrik Rieger & Dietz GmbH & Co. KG, Aalen-Unterkochen, die Hoffnungen. Verbesserte Marktchancen leitet der geschäftsführende Gesellschafter Hansjörg Rieger außerdem aus dem Tatbestand ab, daß auf den Straßen aus Umweltschutzgründen weniger Salz gestreut wird. Vorsichtig prognostiziert Rieger für das laufende Geschäftsjahr 1985/86 (30. 6.) "keinen schlechteren Verlauf" als im Vorjahr. In den ersten vier Monaten hatte sich der Umsatz auf Vorjahresniveau bewegt, doch hängt sehr viel von der

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 1984/85 war der Umsatz lediglich um 3,6 Prozent auf 121 Mill. DM angewachsen. Der erst relativ spät aufgetretene Schneefall brachte keine grö-Beren Umsatzimpulse mehr. Den konsolidierten Gruppenumsatz beziffert Rieger mit 130 Mill. DM. Der Um-

satz teilt sich in etwa gleichgewichtig auf in die beiden Produktbereiche Reifenketten (für den Einsatz als Schnee- und Reifenschutzketten) sowie Güteketten-Systeme (zum Heben, Ziehen und Fördern). Philosophie des Unternehmens sei - so Rieger -, der Kette möglichst viele Anwendungsbereiche zu erschließen.

Im Bereich der Schneekette, bei der sich die von RUD entwickelte Bügel-Kette am Markt durchgesetzt hat, wartet das Unternehmen nunmebr auch mit entsprechenden Produkten für den Nutzfahrzeug-Sektor auf. Bei Reifenschutzketten (RUD-Inlandsmarktanteil: 80 Prozent) habe man die Baukonjunkturschwäche im Inland gespürt. Das forcierte Auslandsgeschäft kommt inzwischen auf einen Umsatzanteil von 28 Prozent. Eine kleine Produktionstochter unterhält RUD in Brasilien. Vertriebsgesellschaften gibt es in USA, Großbritannien, Belgien und Australien. RUD beschäftigt weltweit rund 1100

FILMTHEATER / Entlastung durch Fernseh-Abstinenz? – US-Streifen dominieren

# Bond und Otto locken wieder ins Kino

HARALD POSNY, Düsseldorf Das deutsche Kino hat 1984 einen empfindlichen Rückschlag erlitten, und mit ihm der Marktführer auf deutschem Boden, die UFA-Theater AG des westfälischen Kinokönigs Heinz Riech aus dem westfälischen Warendorf, Hohe Arbeitslosenzahlen gerade in Gebieten mit hoher Besucherfrequenz waren nach den Worten von UFA-Vorstand Friedrich-Karl Pflughaupt die wesentlichen Ursachen für den Rückgang der Kinobe-Das Besucher-Zwischenhoch ist

vorüber, die Zahl der Kinogänger ging 1984 um 10 Prozent auf 112 Millionen zurück, erstmals seit einigen Jahren ist sogar die Zahl der Filmtheater wieder zurückgegangen, von 3664 auf 3611. Das Fehlen einer Medien-Rahmenordnung, so der UFA-Vorstand, habe dazu geführt, daß der Kampf um Marktauteile im visuellen Freizeitbereich hauptsächlich auf dem Rücken der Kinos ausgetragen werde. So habe sich vor allem in der zweiten Jahreshälfte die forcierte Ausstrahlung attraktiver Spielfilme im Fernsehen als \_geschäftsschädigend auf die Filmtheater" ausgewirkt. Die eigenen UFA-Kinos hatten ein Besucherminus von reichlich 6 Prozent, der UFA-Umsatz fiel auf 54 (57) Mill DML

In den 112 (105) UFA-Kinos mit rund 22 400 Plätzen (zum Riech-Imperium gehören noch weitere 105 Betriebe der Olympic-Kette) brachten nur wenige Titel überdurch-schnittliche Kinnahmen. Nach wie vor beherrschen US-Filme im US-Verleih-Angebot die Spulen: 169 Produktionen erhöhten ihren Marktanteil auf 63 Prozent. Erstmals lagen deutsche Titel mit einem Anteil von 18 (14) Prozent günstiger, wenn auch hier Titel mit Besucherzahlen von mehr als 100 000 die Ausnahme bil-

Am lautesten klingelten 1984 die UFA-Kassen bei "Police Academy" (USA), "Indiana Jones" (USA), "Die unendliche Geschichte" (D), "Gremlins" (USA) und "Auf dem Highway ist wieder die Hölle los" (USA). Seit im Sommer James Bond ("Im Angesicht des Todes") und \_Police Academy II" auftauchten und der deutsche Streifen "Otto - der Film" mit 285 Kopien bereits in den ersten Wochen seine Produktionskosten von 5 Mill. DM eingespielt hat, sind die Kinos wieder besser ausgelastet.

ten und Kinobesuch vorliegen.

Ein Reizwort ist für Pflughaupt nach wie vor das "Filmförderungsgesetz": "Es gibt zahlreiche Stimmen in der Branche, die die Überlebens-Chancen der Kinos ohne das Gesetz wesentlich günstiger beurteilen als alle noch so gut gemeinten Reformvor-schläge. Geförderte Erfolgsfilme waren in der Vergangenheit schon kaum zu sehen." Zwischen 1974 und 1984 spielten nur 7 Prozent der Filme ihre Herstellungskosten ein, 1967 waren es noch 80 Prozent - allerdings ohne Staatssubventionen.

Pflughaupt rätselt, ob auch die Filmübertragungen im Fernsehen zur Kinoabstinenz geführt haben. Es könnte sein, daß sich die ARD/ZDF-Vereinbarung, bis November freitagsund samstagsabends keine publikumswirksamen Filme zu zeigen, positiv auswirkt. Es muß aber nicht so sein. Zumindest dürften erstmals statistische Erkenntnisse über den Zusammenhang von TV-Einschaltquo-

der Vorstandsvorsitzende der AOK Richard Skribelka. Die Werft habe seit längerem keine Sozialversicherungsbeiträge (rund 1,25 Mill. DM) mehr an die AOK gezahlt. Sollte der aus "prosperiert".

Richter dem Antrag stattgeben, würde dies voraussichtlich den Konkurs

# Die Auslandsmärkte locken

STUTE NAHRUNGSMITTEL/Weichen gestellt

H. HILDEBRANDT, Paderborn In verkehrsgünstiger Lage, am Rande seiner Heimatstadt Paderborn, läßt der Unternehmer Ewald Stute derzeit ein Kühlhaus errichten, Baukosten rund 22 Mill. DM. Die gelten allerdings nur für die erste Phase. Erweiterungen sind bereits vorgesehen. Nach Fertigstellung soll der Komplex über eine Betriebsgesellschaft der Stute Nahrungsmittel GmbH zur Verfügung gestellt werden, einer Unternehmensgruppe, die genau wie ihr geschäftsführender Gesellschafter Ewald Stute bisher wenig Wert auf Publicity gelegt hat; nicht einmal Umsatzzahlen werden genannt. Dieser Umsatz dürfte derzeit kaum unter 600 Mill. DM liegen, eine Schätzung, der Ewald Stute nicht widerspricht. Nahezu die Hälfte des Geschäfts entfällt auf Fruchtsäfte, den Rest steuern Obstkonserven, Honig und Konfitüre bei.

Ein "neues Zeitalter" für die Stute-Gruppe begann im Sommer 1983, Damals hatte Ewald Stute zunächst eine Hälfte der Anteile des Familienunternehmens an den amerikanischen Lebensmittel-Konzern Beatrice Foods Company veräußert. Der Partner aus den USA hat inzwischen seine Anteile auf 80 Prozent erhöhen können, die restlichen 20 Prozent hält nach wie vor Ewald Stute, ebenso die Funktion des Geschäftsführers. Die Zusammenarbeit mit den Partnern von Übersee bezeichnet er als gut, das gleiche gelte auch für die Entwicklung des Unternehmens, das durch-

Rund 750 Mitarbeiter sind in der Unternehmensgruppe beschäftigt, die im Produktionsbereich als hochtechnisiert bezeichnet wird. "Nur Unternehmen, die der Technologie gegenüber aufgeschlossen sind, bleiben auch wettbewerbsfähig, und das ist die beste Methode, Arbeitsplätze auch auf die Dauer zu sichern", er-

klärt ihr Geschäftsführer. Die Planungen für die nächste Zukunft knüpfen daren an: "Wir wollen unsere Kühlhaus-Kapazität nicht mehr länger auf verschiedene Standorte verzetteln, sondern auf Paderborn konzentrieren." Es handelt sich dabei um die Einlagerung ganzer Ernten von Erdbeeren und anderer Früchte. Angeliefert werden kann entweder per Lkw oder per Bahn. Der Schiene wird dabei der Vorzug gegeben, denn "ein halber Eisenbahnzielzug kann 500 000 Liter Ware anliefern, das Zwanzigfache eines Lkw". Ob sich die Planungen realisieren lassen, hänge allerdings von der Kooperationsbereitschaft der Bundesbahn vor allem im Kostenbereich ab.

Kostenüberlegungen spielen überhaupt eine große Rolle in der Unternehmenspolitik der Stute-Gruppe. "Die meisten Kosten sind bei uns Fixkosten, variable sind dagegen gering, also brauchen wir eine mög-lichst hohe Auslastung", stellt Ewald Stute fest. Mengenexpansion würde da helfen, aber sie ist auf dem ausgeschöpften Inlandsmarkt mit seiner stagnierenden Bevölkerungszahl nicht möglich.

Deshalb richtet sich jetzt das Interesse stärker auf den Export, dessen Anteil am Gesamtumsatz erst bei zehn Prozent liegt. Nach den Erfolgen auf dem britischen Markt sind jetzt andere europäische Länder und auch die USA im Visier. Ewald Stute setzt dabei auf die Hilfestellung des amerikanischen Partners.

# UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

Ansiedlungsgespräche

Braunschweig (dos) - Die Stadt Braunschweig, die vor wenigen Tagen erst mit dem US-Halbleiterhersteller LSI Logic einen Ansiedlungsvertrag unterzeichnet hat, führt gegenwärtig mit dem japanischen Elektrotechnik-Konzern Tokyo Electric Company (TEC) Gespräche mit dem gleichen Ziel. Allerdings, so heißt es, befinde man sich erst in der Anfangsphase der Verhandlungen. TEC gehöre zu den führenden Herstellern von elektronischen Registrierkassen, sei aber auch auf dem Gebiet der Bürotechnik tätig.

### Weniger Zusagen

Frankfurt (cd.) - Der Zinsrückgang brachte der Pfälzischen Hypothekenbank, Tochter der Dresdner Bank, in den ersten drei Quartalen eine Ausweitung der Kreditzusagen um 9,4 Prozent auf gut 1,6 Mrd. DM, die sich ausschließlich auf das Kommunalgeschäft (1,05 Mrd. nach 880 Mill. DM) konzentrierte. Das Hypothekengeschäft belebte sich lediglich in einigen Ballungsräumen, so daß die Zu-

sagen insgesamt auf 621 (590) Mill. DM zurückgingen. Der Anstieg des Zinsüberschusses um 9,5 Prozent auf 70.2 Mill. DM bei einer 3,8 prozentigen Zunahme der langfristigen Ausleihungen seit Jahresbeginn schlug sich in einer Verbesserung des Überschusses in der ordentlichen Rechnung nieder.

### Service gesichert

Hamburg (dpa/VWD) - Die Hamburg-Afrika-Bank AG (HAB), eine gemeinsame Tochter der französischen Bankengruppe BIAO und dreier deutscher Landesbanken soll zum Jahresende liquidiert werden. Die BIAO wird jedoch gleichzeitig eine Zweigniederlassung in Hamburg gründen, um der Kundschaft einen ununterbrochenen Service für das Afrika-Geschäft zu gewährleisten.

### Konkursantrag

Bremerhaven (dpa/VWD) - Die Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) Bremerhaven hat beim Amtsgericht einen Konkursantrag gegen die Rickmers-Werft beantragt. Das bestätigte von Rickmers nach sich ziehen. Auf der Werft sind rund 1000 Mitarbeiter

# Vergleich abgelehnt

Memmingen (dpa/VWD) - Abgelehnt hat das Amtsgericht Memmingen den Vergleichsantrag der Papierfabrik Gebrüder Lang AG, drittgrößter deutscher Hersteller von Zeitungsdruckpapier, und den Anschlußkonkurs eröffnet. Der Schuldner habe nicht darlegen können, wie der angebotene Vergleich hätte erfüllt werden sollen, heißt es in der Begründung. Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens, das 1984 mit rund 450 Beschäftigten einen Umsatz von 220 Mill DM erzielt hat, sei für das Gericht wegen der komplizierten Firmenverschachtelung nicht überschaubar gewesen.

# **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Angsburg: Elisa-beth Würsching, Inh. d. Würsching Teppichböden, Bodenbeläge, Tapeten, Farben; Stefan Hürschmann; Bonn: Farben; Stefan Hirschmann; Bonn: Fritz Neuhöfer GmbH, Bornheim-Waldort; Frankenberg (Eder): EK-Bauelemente, Inh. Erika Kitzelmann. Viermünden; Frledberg (Hessen): Wolfgang Jordis, Inh. d. Capital West, Bad Nauheim; Köln: Stellberg + Zingsbeim Kälte + Klima GmbH; Nachl. d. Hann Bistenbeut, I Bhash Capid Kaller. Hans Birkenbeul; Lübeck: Gerald Ko-wol, Kaufm., Inh. d. Lübecker Jalou-sie- u. Rolladenfabrik, Stockelsdorf; München: Nachl. d. Anna Elisabeth Stammer; Nachl. d. Heinrich van Gem-mers; Ottweiler: T. + W Ges. f. Fliesen-rechatten mbH. Illingen-Hobtelfangen arbeiten mbH, Illingen-Uchtelfangen; Schweinfurt: Theresien-Brunnen Dr. Walter Ott u. Co. KG, Bad Kissingen;

Stade: report Verlags-Ges. mbH & Co. KG; Weilheim: Marianne Jakobs. Kauffrau, Maising, Inh. d. Janke Schuh nud Leder, Starnberg, Winsen/Luhe:
Haustechnik Computer Planung Uwe
Markwort, Ing. GmbH, Garstedt; Wittlich: Nachl d. Auguste Schilling geb.
Bach, Eisenschmitt.

Anschlußkonkurs eröffnet: Wittlich: Rudolf Schmitz GmbH, Schreinerwerkstätte, Daun.

Werkstatte, Daun.

Vergleich beantragt: München: Bott & Walla GmbH & Co. KG; Regensburg: Kurt Kammel, Wohnbauunternehmen, Beratzhausen; Schwelm: a) KG Carl Katthage, Hagen-Haspe Ennepetal-Verneis, c) KG Carl Schmale Nachf., Hagen-Haspe Ennepetal-Verneis, c) Kauffrau Anneliese Katthage, Hagen-Haspe.

# NZIKIINFTZWF



Informationstechnik Mikrocomputertechnik

Software Bürokommunikation **Telekommunikation** Büroautomation Büro-und Organisationstechnik Bank- und Sicherheitstechnik

Geld- und Warenverkehr

CeBIT

Ab 1986 tritt die Hannover-Messe mit einem neuen Konzept in eine neue Epoche. Die neue Hannover-Messe hat zwei Termine und zwei

unterschiedliche Ausstellungsprogramme.

Im März ist die Hannover-Messe CeBIT das Welt-Centrum der Büro-, Informations- und Kommunikationstechnik. Mit einem kompletten Angebot, allen wichtigen Neuheiten, übersichtlich gegliedert.

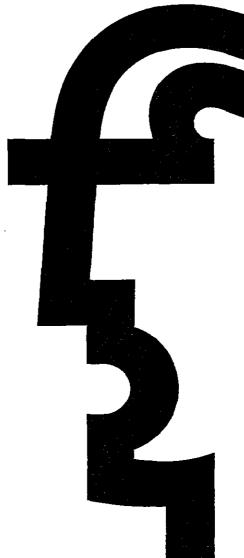

Im April ist die Hannover-Messe INDUSTRIE das Welt-Centrum industrieller Technologien. Branchen-'übergreifende Informationen und Angebote für Planung, Konstruktion und Fertigung auf der Messe der Messen.

HANNOVER MESSE INDUSTRIE

Welt-Centrum industrieller Technologien

Weltmarkt Elektronik und Elektrotechnik mit Weltlichtschau

Industrie-Automation: Leit- und Steuerungssysteme Forschung und Technologie Energie

ICA - Anlagenbau mit Verkehr Neue Werkstoffe · Zuliefermesse

Oberflächentechnik Werkzeuge - Betriebsausrüstung

CeREG - Reinigung, Grundstückspflege Centrum der Werbung



17-7-55-55

Konsolidierung am Aktienmarkt
Verstärkte Abgabeneigung sorgte für erheblichen Kursdruck
DW. – Am Donnerstag setzte sich die Konsolidierung an den Aktienmärkten fort. Ausschlaggebend für die Schwäche war vor allem die gebend für die Schwäche war vor allem die mit dem Ausbleiben größerer Auslandskaufor-ders verbundene, zunehmende Abgabebe-ten wird eine dringend notwendige Reaktion reitschaft der Börseakvlisse. Aufkeimende auf die immensen Kursstelgerungen gesehen.

The deutlichsten Kurseinbußen waren bei den Automobilwerten zu beobachten. B.W. am Vortag zuufgrund eines potentiellen Einstieges des Uniernehmens beim Luft- und Raumfahrtkonzern 10 und 20 DM nach. Rheinmentalli billiten stieges des Uniernehmens beim Luft- und Raumfahrtkonzern 10 und 20 DM erlitten Agiv, Altana. DM ein Kursverluste zwischen 10 und 20 DM erlitten Agiv, Altana. Degussa, Holzmann und Metallgebookehandelt. Verloren rund 20 DM erlitten Agiv, Altana. Degussa, Holzmann und Metallgebookehandelt. Verloren rund 20 DM erlitten Agiv, Altana. Degussa, Holzmann und Metallgebookehandelt. Klar medriger notierten die Großchemieakten. Chemienebenwerte wie Schering und Henkel lagen ebenfalts im Markitrend, Montane verloren unter Führung von Hoesch deutlich an Boden. Die Springer-Aktie kehrte nach ihrem sensationellen Kursanstieg vom Dienstag wieder auf den Boden realistischer Einschätzungen zurück und wurde mit etwa 500 DM notiert. Bankaktien wiesen ebenfalls starke Verhytze auf 200 DM. Markt und Wilkelbellen aben um 80 DM nach Winden in Die Vorzugsaktien stellten wiesen ebenfalls starke Verhytze auf 200 DM. Markt und Wilkelbellen aben um 80 DM nach Winden. Bankaktien wiesen ebenfalls star-ke Verhiste auf, wobei die Aktien der Deutschen Bank im Verlauf

rieder unter die schon als gemei-

Inland

AGAE S

sellschaft. Mainkraft zogen um 28
DM auf 758 DM an.
Düsseldorf: Balcke Dürr stockten um 11,50 DM auf Banning verloren 5 DM. DAB 3,50 DM und
Rheag 10 DM. Schiess vermunderten um 5 DM. Sinn um 8 DM und
Allianz Leben um 70 DM. Colonia
gaben um 32 DM nach.
Hamburg: Beiersdorf schwuchten sich um 4 DM. Phoenix Gummit
und Hapag Lloyd um 3 DM ab. Um
3 DM zurückgenommen wurden
NWK-Vz. auf 255 DM und Holsten
Brauerei auf 240 DM. Markt und
Kühlhallen gaben um 6 DM nach.
Berlin: Springer verloren 70 DM
und Orenstein 20 DM. Berliner

170.54 (153)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2 (170)
475.2

PCB 7.5 PWKA 3 Isar-Ampei Isanbect 4. Jacobsen 12 Iute Bramen Tabelment

WELT-Aktienindex: 241,05 (247,81) WELT-Umsatzindex: 5569 (5815)

Ungeregelt. Freiverkehr

Ausland in DM

Fortlaufende Notierungen und Umsätze

14.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

8,85G 10,1 107,5 11,2 72,5 106 41 305,5 256,6 5,4 102,3

73.9 97.6 77.7

Ausland Amsterdam 177 118 177 118,5 117,5 117,5 170,5 170,5 170,5 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 170,6 Brüssei Arbed Brux. Lom Cockerfil i Eben Gevoert Kredierbs Pétrofina Soc. Gén. Sofina Solvoy UC8 Index Hongkong 13.11. 18 4.95 7.8 9.9 27.7 13.5 29.1

New York

75,75 45,425 42,25 11,425 11,425 119,125 59,375 119,125 61 55,425 48 59,875 71,75 23,75 44,75 44,75 44,375 11,25 29,75 119,125 44,875 54,875 54,875 54,875 54,875 54,875 54,875 57,825 97,825 67 54565 A 1655 45.575 45.575 47.65 47.65 47.55 47.55 47.55 48.775 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 Attentic Richfield Aven Products Bally Sk. of America Ball Howell Bethiehem Stee Black & Declar Boeing Boorg-Warner Bristol-Myer's Meso Petro Meso Petro MGM (Film) Almesora Mobil Oil

14.11.E 13.11.

71,25 44,375 69 63,5 

686 7140 2575 50,80 1265 2091 58,5 57,2 742 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 457, 从男女女女女对话也不是我们的人,我们是我们的人,我们是我们的人们是我们的人们是我们的人们是我们的人们是我们的人们是我们的人们是我们的人们是我们的人们是我们的人们是我们的人们是我们的人们是我们的人们是我们 607 1036,7 1036,7 1036,7 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036,0 1036, Singapur 13.11. 5.14 3.32 6.1 6.7 2.2 14.17. 3,3 6,65 2,16 5,55 2,28 8,7 1,61 2,63 3,72 festpodific Ban ridge Oil ougainvitie Co

13.11. 175 7,2 12 14,4 56 6,1 25,2 -34 8,55 205 927,10 1015,80 24,25 44 25,9 8,65 205 928,50 1018,9 Stockholm 14.11. 165 242 305 140 187 - 490 590 261 262 1511 Volva A 7 & P laci, lades Tokio 

14.11 E 34,425 32,5 13,75 42,875 et Coo Emispas Lesky Oil In Volley Inci. 1816g Mines Runswick 14 & San dr. Imperiol Ric 15,75 10 375 12 33,25 443 9,75 53,175 14,5 14,5 45,5 nco ntar City Gos Ltd. sterprov. Pipeline lerr Addison oc Minerals

520 1120 1971,52

buch aktuell Die neue Ausgabe von "buch aktuell" gibt es jetzt kostenlos im Buchhandel. Auf 124 Seiten finden Sie Informationen über Neuerscheinungen in diesem Winter. Fragen Sie lhren Buchhandler nach "buch aktuell" oder fordern Sie das Heft an bei Harenberg Kommunikation, Postfach 13 05, 4600 Dortmund (bitte 2,- DM in Briefmarken als Versandkostenanteil beifügen). Kostenlos im Buchhandel!



Markgräflerland Telefon (0 76 35) 10 92

**Badische Weine** direkt vom Erzeuger

> Brut Geschenksendungen

"Blankenhorn's Nobling-Sekt

Südafrikanische Weine Fordern Sie unsere Preisliste an.

In Hamburg. Beratung · Schätzung Musikinstrumente Sotheby's Deutschland GmbH Alsterkamp 43 - 2000 Hamburg 13 Telefon: (040) 410 60 28 **SOTHEBY'S** 

14.11. 171 451 177.5 97.5 180 437.5 159 305 404.73

15.11. 172.5 462.5 177.5 99.5 182 446 163.5 308 406,73

Meinungen: Enno von Loowenstern
Chefs von Diennt: Kleus Jürgen FrinschFriedt. W. Hieuring, Jens-Martin I. Bddele
Boun; Horst Hillesheim, Hamburg
Verantworlich für Seitet 1, politische Nach
richten: Gernot Fuctos, Kleus-J. Schweb,
tstellv.), Kleus Jonas (stellv. für Tages
schwi); Deutschland: Norbert Koch, Richige
v. Wolkowsky (stellv.); Internationale Politic Manthed Nepber; Amstand: Jürgen I.
smisski, Marts Weidenhiller (stellv.); Selne J
Burkhard Müller, Dr. Manfred Rowel
Burkhard Müller, Dr. Manfred Rowel (stellv.); Bunderwehr, Riddiger Monier, Ost amops: Dr. Carl Coulaf Ströhm: Zeitge schichte: Walter Görlitz, Wirtschaft: Gen Brüggennun, Dr. Leo Fischer (stellv.); Indy-strigenomm, Dr. Leo Fischer (stellv.); Indy-strigenomm, Dr. Leo Fischer (stellv.); Indy-strigenomm, Dr. Leo Fischer, Child. Chus Benthard Bouth (stellv.); Gelstige Velt/WELT des Botcher Alfred Starkmann, Year Böbbis (stellv.); Fernseher: Dr. Zeit-loiden: Wissensteil V.; Fernseher: Dr. Zeit-loiden: Wissensteil V.; Fernseher: Dr. Zeit-

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

to Algon Loyal Sk. of Con.

1900 Hersin 51, Kochstraße 50, Redakti Tel. (5 30) 2 58 18, Talex 1 34 585, Amerig Tel. (6 30) 25 91 29 31/12, Telex 1 34 565 2006 Humburg 36, Klaiser-Will-Tel. (8 40) 34 71, Tulex Redalc trieb 2 170 016, Amseigen: 3 47 43 90, Talex 2 17 001 777 4300 Essen 18, Im Taelbruch 100, Tel. (0 20 54) 10 11, Anzeigen: Tel. (0 20 54) 10 15 34, Telex 8 579 104 Fernkopierer (0 20 54) 8 27 22 und 8 27 23

3890 Hamover I, Lange Laube 2, Tel. (05 11) I 79 II, Telex 9 22 819 Amaigaet Tel. (85 II) 5 48 00 89 Telex 9 230 105 6000 Düsseklorf, Graf-Adolf-Piatz 11, Tel. (92 11) 37 30 4244, Annelper Tel. (92 11) 37 59 61, Telex 8 587 756 6000 Frankhur (Main), Westends (0 60) 71 73 11, Telex 4 12 449 Fernisopierer (0 60) 72 78 17 American Tel. (0 66) 77 90 11-13 Delex 4 188 525

104,38 185,29

765 247

Zürich

Druck in 4300 Essen 18, Im Tec

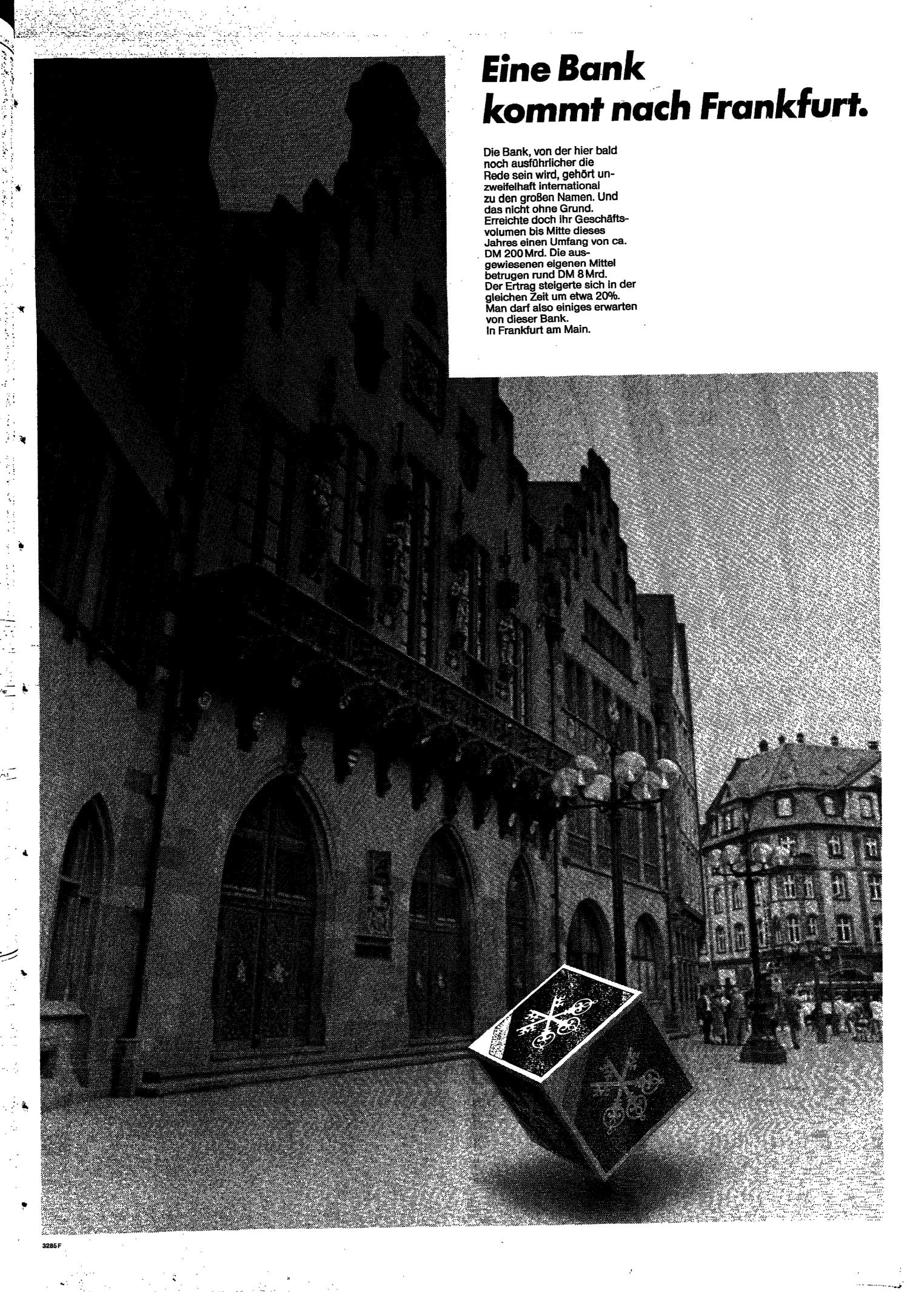

**Optionshandel** 

**WELT-Aktion-Indices** Ozerzewsta: 145,97 (145,90); Bektrowarte: 290,95 (293,29); ner 50,0 (40,31; Mostinector 163.5 (177,35; regulation 147,12 (151,97); Berker 379,22 (358.4). ser. 115.05 (118.37); Bouvérndudt: 377,99 (388,70). Rerindustrie: 125,92 (129,38), Vertichening: 1254,76 Kursgewinner:

Kursverlierer:

lemnes 560,001, Köntzer 1750,00 bB, VAB 5100,00 T lerb RASF 243,00, Coneigos 328,00, NVK -, Linde 550,00, es. 265,00 T, Nindarf 552,00, Scherleg 443,00, VRW

NA 1250,00 G, Mesciliges, 200,00, Noise Mediar 218,50, No 935,00, Schwing &00,00, VEW 154,20, Wilhest 8,00 Howburg: Schwing &05,00 Milleches: BASE 247,00 bG, Bresner Wolle 190,00 G, Conlig

ten das Englache Plund and der Installethe Ven Die Kury. betrages her 4 boy 15 Postale US Seiler a Amendary 2845, Brusse St. M. Pora 7.56, Moland 1764.00 Wine 1836/G, Zürich 2,1417, ir Planci DM 5,094, Phanci Dolla

**Devises and Sarter** 

| 1631.86              | Franki.      | Devleue | Proje.         | Premist. | Sortes" |  |
|----------------------|--------------|---------|----------------|----------|---------|--|
|                      | Call         | Orient  | Xame*          | Ankayi   | Vertast |  |
| New York'            | 7,630        | 244     | 2,5952         | 2,56     | 2,65    |  |
| i-ador*              | re .         | 5/51    | j. <b>j</b> 45 | 565      | 5.70    |  |
| Outries <sup>2</sup> | 5.00         | 1.0     | 3052           | 3,01     | 5.76    |  |
| Market.              | :,8925       | 1005    | 1 1752         | 1,84     | 1,94    |  |
| Actual Co.           | <b>6</b> 675 | E 775   | 68.52          | 87,73    | 19      |  |
| Zinch                | 577 87       | 72.2    | 121,94         | 27,75    | 123 X   |  |
| 9:-,:::0             | 434          | 4 961   | 4,905          | 4,80     | 5.00    |  |
| Paris                | 32,755       | 52,495  | 51, 455        | 31,75    | 53,52   |  |
| Kopert .             | 25           | 37 77   |                | 26,50    | 23 R    |  |
| O#0                  | 27, 12       | 33.25%  | 12,60          | 红芯       | 34 30   |  |
| Street:              | 35.12        | 33.34   | 32.57          | 57,25    | 34 00   |  |
| Mariand              | 1.05         | 1.4835  | 1,448          | 545      | 133     |  |
| Water .              | 14,204       | 4,744   | 14.18          | 74,13    | 24,25   |  |
| Modne                | 1.623        | 1,455   | 1,584          | 1,55     | 1 35    |  |
| \$450000°            | 2.594        | 1,614   | 1 514          | 1,73     | 7.50    |  |
| Tokso                | 1,2825       | 7455    | ~              |          | 1,30    |  |
| Helicipo             | ###Z -       | 44.62   | 45,725         | 45,50    | 43,50   |  |
| Soon Ad              | _            | -       | -              | -        | 5 50    |  |
| Rec                  | -            | •       | -              | 9.25     | 3,18    |  |
| Ather."              | 1,4755       | 1,7295  | ~              | T,00     | 7.86    |  |
| Frank!               | _            | -       | -              |          |         |  |
| Sychey"              | .752         | 1,771   | ~              | 1,73     | 1.60    |  |
| Johannba.            | 2773         | C.992   |                | 0.75     | 1.75    |  |
| Hougt see            | 33,34        | 33.44   | •              |          |         |  |

Wir haben die schmerzliche Pflicht, den Freunden unseres Hauses vom Tode unseres Seniorchefs

# Oscar Pott

Kenntnis zu geben.

Er hat uns nach schwerer Krankheit im Alter von 73 Jahren am 8. November 1985 verlassen. Seit mehr als fünf Jahrzehnten galt sein ganzes Sinnen und Trachten der Weiterentwicklung unseres Familienunternehmens, das in diesen Tagen auf sein 150jähriges Bestehen zurückblicken

Sein umfassendes Wissen und seine hervorragenden unternehmerischen Eigenschaften sowie die Fürsorge für seine Mitarbeiter fanden größte Wertschätzung und viele Freunde.

Seine Menschlichkeit, seine Lebensfreude, seine Hilfsbereitschaft für jedermann haben nicht nur bei unseren Geschäftsfreunden, sondern auch bei allen Mitarbeitern ein hohes Maß an Hochachtung und Vertrauen erbracht.

Wir werden ihn nie vergessen und seiner stets in Verehrung und Dankbarkeit gedenken.

Gesellschafter und Mitarbeiter

Webereien G. L. Pott & Hinrichs GmbH & Co. Wuppertal und Burscheid/Rhld.

Die Beisetzung hat auf Wunsch des Verstorbenen in aller Stille stattgefunden.

Anstelle einer zugedachten Kranzspende ware eine Zuwendung zugunsten der "Aktion Sorgenkind" auf das Konto 240 bei der Volksbank in Bonn im Sinne des Verstorbenen.

Wir nehmen in Trauer Abschied von

# Dr. Horst Mahnke

† 8. 11. 1985 \* 28. 10. 1913

Der Verstorbene hat sich in den Jahren 1969 bis 1980 als Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Zeitschriftenverleger mit vorbildlichem Engagement für eine freie und unabhängige Presse eingesetzt. Mit seiner Erfahrung, seinem Sachverstand und seiner Integrationskraft hat er sich für unseren Verband bleibende Verdienste erworben. Hierfür gilt ihm unser tiefempfundener Dank.

Wir werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.

### VERBAND DEUTSCHER ZEITSCHRIFTENVERLEGER E.V.

Präsidium, Vorstand und Geschäftsführung –

# **Familienanzeigen me** Nachrufe

können auch telefonisch oder fernschriftlich durchgegeben werden

> Telefon: Hamburg (0 40) 3 47-43 80.

oder -42 30 (0.30) 25 91-29 31

Kettwig

(0 20 54) 1 01-5 18 und 5 24

Telex: 2 17 001 777 as d

Berlin 1 84 611 Kettwig 8 579 104

# weltweite Sicht weltoffene Haltung

DIE WELT

Trwitsely lieusie by a contraction of the contracti

1 Jahr Festgeld 10%%p.a. 111%p.a. 2 Jahre 11%p.a. 111%p.a.

Für Anlagen von 21 (19) his 2100,000. Zinsen werden jährlich ausgezahlt. Die ich von Usseilen wer eine Zeitzunst der Usergebe an die Prosequenten. Nachfolgend einige der Vorteile einer Festgeldanlage bei Lombard: \* Ihre Gelder erwirtschaften einen guten Zinssatz, der sich während der Anlagezeit nicht mehr ändert.

\* Alle Zinserträge werden ohne Abzug von Steuern ausgezahlt. Ihr Konto wird vertraulich gebandbabt.
 Da die Devisenkontrolle in Großbritannien nicht mehr besteht. können ihre Gelder zum Zeitpunkt der Rückzahlung in £-Sterling oder in einer anderen Währung in jegliches Land überwiesen werden.

\* Wir sind ein Müglied einer der größten Bankgruppen der Welz.

Wir sind ein Mitglied einer der großten Bankgruppen der Weit. & Für die Führung des Kontos entstehen keine Gebühren. Wir quotieren andere Zinssätze für Anlagen von 1-5 Jahren, wobel die Zinsauszahlungen monatlich, siertelfährlich oder halbjährlich stattfinden und für Anlagen mit einer 3- oder 6-monatigen Kündigungsfrist. Für weitere Details aber unsere Anlagemöglichkeiten und Zinssätze bitten wir sie, uns noch heute den Coupon zuzusenden. Wir unterhalten bei der Deutschen Westminster Bank AG. Zweigniederlassung, Juna Düsseldorf I. Königsallee 33, das Konto Ul Kista Uld, auf das Sie Ihre Einzahlungen vornehmen köngen.

An Lombard North Central PLC Abtig. 840 17 Bruton Street London W1A 3DH, England Telefon. 409 3434 North Central ADRESSE

Diese Bedingungen gehre nicht unbedingt für Ansissige Grußbrit

in Englisher (1920) of Hermon (2010) a Site for Seven While English House Calabria Street London Wild (E) Ein Mitglied der National Westminster Bankgruppe

■ 0070 1 Napital £2,649,000 000 uberst

(Nina Ricci in der Oktober-Ausgabe der bilanz.)

# homme aui sait

Männer, die wissen, wo es langgeht, finden in der bilanz ihr spezielles Kommunikationsmedium: Joe Granville, Henry Kaufmann, Paul C. Martin, Harry D. Schultz, et cetera. Sie alle stehen Red und Antwort für Frauen und Männer, die genauso im täglichen Berufsleben wissen. wo es langgeht: 12 000 unserer Leser haben im Geschäft unbeschränkte Entscheidungsbefugnisse. Ganz zu schweigen von den 106000 Lesern der Kaufkraftklassen 1+2, die es sich schon vor Arbeitsbeginn und auch nach Feierabend leisten, einen Riecher für auserlesene Dinge zu haben. Es ist darum keine Geschmacksache, seine farbigen und schwarzweissen Kosmetik-Inserate in der bilanz erscheinen zu lassen.

Gesamtvertretung für das Ausland: JVA AG, Tel. 00411-251 24 50. Generalvertretung für die Bundesrepublik Deutschland: Geyer International Marketing, Tel. 08340/480.

Günstige Gelegenheit: Computer mitt! Datentechnik, Einplatzsystem, 17393 Speicherkap, fast neuwertig, abzugeben Festpiatte m. zus. Floppytaniwerk kumpl. Software für Industriebetrieb, 50% unter Neupreis. Anfrage unter N 6000 an WELT-Verlag, Postfach 19 98 64, 4300 Essen.

Tel 042 62 / 29 31-32

gehört die Postleitzahl

Für ein international bekanntes Unternehmen sind innerhalb.der BRD Partnerschaftsverträge abzuschlie-Ben, die eine Investition von jeweils ca. 60 - 80 TDM erfordern.

Dabei bietet sich für

# Spitzenverkäufer

die seltene Möglichkeit zu einem außergewöhnlich hohen Provisionseinkommen von

# DM 150.000,- bis 200.000,- p.a.

Die Tätigkeit ist jedoch nur geeignet für wirkliche Könner mit Erfahrung aus den Bereichen des Direktvertriebs, des Investitionsgüter- oder Franchiseverkaufes. Bewerben Sie sich bitte nur schriftlich bei der von uns beauftragten Agentur. Sperrvermerke werden selbstverständlich berücksichtigt.

LIFE Werbeagentur, z. Hd. Herrn D. Behnsen Grüneburgweg 149, 6000 Frankfurt/Main

DEUTSCHES FREMDENVERKEHRSJOURNAL

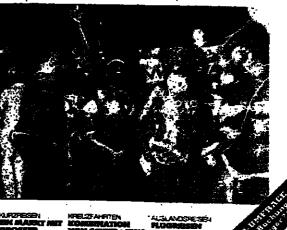

Das Magazin für Reise-Experten Kostenloses Exemplar: Telefon (040) 230878

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 903 - NT 201 - DIE WEET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buncsanleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F \$1. dol. \$2. 1873 101.75 101.85<br>F \$4. dol. \$4 474 199.3 107.2<br>F 79. dol. \$6 4074 101.45 101.6<br>F 78. dol. \$5 176 405.3 105.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D 56 LAG 18 77 101.5G 101.5G<br>D 56 LAG 78 97.5 97.5<br>D 74st 77 102.1G 102.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Renten wieder schwächer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 Welthork 7046 100,4T 100,4T<br>7% dgl, 7186 1 101,55T 101,55G<br>7% dgl, 7186 ii 101,65G 101,65<br>6% dgl, 7287 100,6 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| F 5% Bend 28 8 388. 100.15 100.1<br>F 5% olg. 78 586 100.15 100.1<br>F 7% olg. 74 1 12% 102.3 102.3<br>F 6% olg. 79 1/47 101.55 101.3<br>F 7% olg. 76 1 1487 102.45 102.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F 7 dg C 6 11/85 18025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Industrieanleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Magaille Market Mark                                                                                                                                                                                                                                   | (5,45   8% dgi 10,472 105,67 105,56   7<br>104,35   8% dgi 82,492 1035 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$4. doi. 7287 100.4 101<br>\$4. doi. 7388 101,156<br>77. doi. 7787 101,15<br>oh doi. 7787 101,5<br>oh doi. 7787 101,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| F 5% dgl. 78 586 100,15 118,1<br>F 7% dgl. 76 1 1266 118,5 118,3 148,3<br>F 6% dgl. 79 147 187,55 101,6<br>F 7% dgl. 76 487 1187,15 1187,6<br>F 6% dgl. 77 487 119,5 118,65<br>F 6% dgl. 77 1787 119,5 118,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bundespost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F. & Bodernet. 78/90 1093 100G<br>F & Chapt. Hills 71/86 10TT 19TT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7% dal 8573 tm 15 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 185.46 7% doj. 85.89 103.757 103.856 (1825 8 doj. 85.75) 105.5 105.5 105.5 105.75 105.5 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.7            | 5% dgL 78/98 1 98,7 98,8<br>6 dgC 78/88 100.5 100.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| F 6 dgt. 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F 8/4 Report 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F 7% Conti General 7186 192,251 192,75<br>F Kis Horperi 59 27705 27705<br>F 7% Househ 7186 190,55 190,65<br>F 7% Konthol 71.86 190,55 190,55<br>F 7% Konthol 71.86 190,55 190,255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Such that include the comment of the control of the                                                                                                                                                                                                                                | 185,57 8 dgl 8478 185 185,756 1<br>184,25G 7 Okt. 8+00-n 67/87 186,77 180,77 190,17 1<br>182,25 6h Okt. Kontrok 7888 180,75G 180,75G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7% doi: 79/91 105 105.1<br>7% doi: 79/91 105 106.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| F 546 cgl. 78 ! 998 1012 1012 1012 1012 1013 1013 1013 1013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F 8 dpt. 80 3/70 104,15 184,150<br>F 79 dpt. 80 370 104,65 184,65<br>F 84 dpt. 80 1279-109,55G 107,55<br>F 10 dpt. 81 188 7189 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 Display 71.04. 100.757 100.57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Figrict ober infolge fehlender Inlandsanregungen weitgehend von externen Einflüssen    Inland and   Inland an                                                                                                                                                                                                                                | 104.35 7% day 79.00 102.500 102.61<br>105.75 8 day 80.87 107.25 107.35<br>106 8% day 80.92 104.65G 104.65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 cg1 8886 102.1 102.21<br>10 cg1 50,70 110.85 111<br>8 cg1 50,70 105,5 105,5<br>94 clg1 81,791 109,4 109,75G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| F 10 dol. 51   4/89 111 111   111   F 7/4 dol. 79   4/89 101 7 201 7   F 8 dol. 79   7/89 105 9 105 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F. 19th dol. 81 469 1123 1123<br>F. 10th dol. 81 1897 1125 11725<br>F. 7th dol. 82 277 11475 11425<br>F. 8th dol. 82 467 1187 1185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ### Col. 20   10   10   10   10   10   10   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 195,75   8% doj. 88488 104,35G 104,35   1<br>185,751   10% doj. 81,791 1097 109,751                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 dgi 81/91 1 1147 114<br>10% dgi 81/91 114.9G 114.9G<br>10 dgi 81/91 11 114.25G 114.5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| F 8 dgt, 79 R 8.889 105.95 106.95<br>F 7% dgt, 79 B 9.889 104.55 104.5<br>F 7% dgt, 79 B 11.89 105.45 105.45<br>F 7% dgt, 80 B 1.79 105.45 105.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F 800 GE 12 18972 1873 110<br>F 794 GE 25 298 1846 1845<br>F 80 GE 25 298 1846 1103<br>F 80 GE 25 299 1821 1825<br>F 80 GE 25 299 1821 1823<br>F 7 GE 26 297 1821 1823<br>F 7 GE 25 297 1821 1822<br>F 606 GE 25 2975 1925 1822                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F 6 dgt 22/27 100,4G 180,4G<br>F 6 Ob.Dos.Krest, 64/89 97,25G 97,25G<br>F 6 Rh.Bebr. 63/89 -2hg -2hg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5% dog 85 n. O. 99.4 99.36 7% dog 84.74 105.7 105.9 6% dog 85.77 94.46 7% dog 85.77 105.6 105.5 105.5 105.6 105.5 105.5 105.6 105.5 105.5 105.6 105.5 105.5 105.6 105.5 105.5 105.6 105.5 105.5 105.6 105.5 105.5 105.6 105.5 105.5 105.6 105.5 105.5 105.6 105.5 105.5 105.6 105.5 105.6 105.5 105.5 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6                                                                                                                                                                                                                                 | ון בפור בפור ויזאסטוסטייוו פטעו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8th dgl 82/72 107,5<br>9th dgl 82/92 112,157 112,15<br>9 dgl 82/92 110,5 110,5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| F 10 ept 80 470 113.5 113.6<br>F 5% dpt 78 570 100.35 100.35<br>F 8% dpt 80 1 770 107.95 100.15<br>F 8% dpt 80 8 1790 100,465 100.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F 8% dgl. 84 2/% 109,1 109,3<br>F 8 dgl. 84 9/% 108,15 108,25<br>F 7 dgl. 85 6477 102,15 102,2<br>F 6% dgl. 85 1075 99,15 99,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F & digl. 65/70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3h daf a O. 73 79 7 Australian 72/97 1977 100/140 7h day 79/99 102/45 Fixth Int. Con. Sub 18/10 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16                                                                                                                                                                                                                                 | 00.6 Pr. dr. 64/91 155.5 155.5 1<br>15.1 Pr. Clives 84/91 155.855 155.55 1<br>15.2 Pr. Clives 84/91 155.855 155.55 1<br>15.2 Pr. Clives 84/91 155.85 1<br>15.5 Pr. Clives 84/91 100.45 1<br>10.4 Pr. Clives 84/91 100.45 1<br>10.5 Pr. dr. 1728 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 | 8% ogt 82/97 106,85 106,85<br>7% ogt 83/95 103,25 103,25<br>7% ogt 83/93 105,25 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| F 84 agt 80 R 1490 108,465 108,7<br>F 7% agt 82 I 1490 108,1 108,15<br>F 9 agt 81   291 119,8 110,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Länder – Städte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F 7 dgi 77/87 109.85 109.51<br>- F 6 RtMDon, 62/87 109.65G 109.65G<br>F 65 dgi, 68/86 105.15 105.15G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3% linds int. m. O. 150 155 7% Austor 1548 1007 1007 1007 1007 1007 1007 1007 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1865 7/6 Octo 7187 191,495 191,55<br>101,25 6% dgi 7399 191,251 191,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7% dgl. 83/90 103,9 104,71<br>7% dgl. 83/99 104,75 104,9<br>8 dgl. 83/93 104,15T 104,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| F 10 dgl, 81   449 111, 111, 111, 17   16 dgl, 71   78 dgl, 71   787 105,9 105,9 105,9 105,9 105,10   78 dgl, 77 d   787 105,9 105,9 105,10   78 dgl, 77 d   787 105,5 105,5   78 dgl, 77 d   787 105,5 105,5   78 dgl, 77 d   787 105,5   78 dgl, 77 d   787 105,5   78 dgl,                                                                                                                          | ` ' <del> </del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - F & SCH AF COM 62/87 100,65G | 28. degt a. O. 78 79 74 Australies 7740 1977 100,750 76 degt a. O. 78 79 74 Australies 7740 1977 100,750 76 degt a. O. 78 75 100,55 77 78 degt a. O. 78 78 78 100,57 78 degt a. O. 78 78 78 degt a. O. 78 78 78 degt a. O. 78 78 de                                                                                                                                                                                                                                | 102.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 dgi 8474 106 106,15<br>74 dgi 8497 104,5 164,75bG<br>84 dgi 8497 105,75G 106,<br>84 dgi 8474 106,75 100,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| F 7% dgl 82 i 1/92 114,5 114,660<br>F 9% dgl 82 ii 3,92 114,9 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 - 6% bit - Wern 18 da 190,06 100,0<br>\$ 8% dgl 25 72 1844 1846<br>M 49, bayer 27 27 1844 1846 185,066<br>M 4 dgl 28 8 100,06 100,066<br>M 4 dgl 28 90 100,066 100,066<br>M 69% dgl 28 90 100,066 100,066<br>14 7% dgl 28 91 100,06<br>M 20 dgl 25 91 100,06<br>M 74 dgl 25 92 100,06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F 8 dgl 7287 101.56 101.56<br>F PL dgl 77892 100.756 100.756<br>F 8 Vgl 7186 1027 1027<br>F 8 k dgl 77892 100.7565 103.8<br>F 7 VW 72807 100.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sp. Rightim Worth\$5 n.O 12/17 125G Sp. Rightim Wort                                                                                                                                                                      | 77   11 ctgl 12770 104,1 107,5<br>101,151   9% Phil Morris 82/89 104,6G 104,6<br>17,75   8% ctgl 82/90 104,75 105G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7% dgl. 8474 104,4<br>7% dgl. 8575 101 101,4<br>7% dgl. 8575 101 4 102 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| F 96 dol 82 472 113,75 113,85<br>F 9 dol 82 1 5372 111,05 111,05<br>F 80 dol 82 4072 119,05 199,1<br>F 9 dol 82 8 8372 111,6 111,7<br>F 8% dol 82 9,792 110,55 110,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M 8% dpl. 80 99 107,75G 107,75G<br>M 8% dpl. 82 92 187,1G 107,15G<br>M 8% dpl. 82 92 187,1G 107,15G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1005 1005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 39: SEC Fig. 26 as 0. 447 193 545 17367 1835 1835 1835 1845 1845 1845 1845 1845 1845 1845 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -Zhg 7½ digl. 82/90 105.75 104.35G 105.57 8½ Million 82/92 100.75G 100            | 7% sigl. \$5775 201 55 882.1<br>7% sigl. \$5775 104.8 104.9<br>7% sigl. \$5775 102.5 100.9<br>6% sigl. \$575 97, 850 98, USAG<br>94, When \$2777 1086 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| F 9% dat M2 4972 113.75 113.55 113.55 F 9 dag 121 5972 113.55 113.55 F 9 dag 122 4977 197.55 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25 197.25                                                                                                                          | M & dgL 84 94 107bG 107bG<br>M 7½ dgl 85 95 101G 101G<br>B 8 Bedle 72 85 100 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Optionsscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 dg. 85 a. O. 87 E5.1 68 dg. 78.86 99.2 99.15 69.6 dg. 78.86 107.57 107.5 89. Earects E289 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 1                                                                                                                                                                                                                                | 100.5G 7% dg(.7767 101.5 101.35 101.35 101.35 101.35 101.35 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5             | 8 Yokohama 71/86 101G 101G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| F 7th digit 85 H 3775 104.75 104.95<br>F 8th digit 83 6475 106.6 109.95<br>F 8 digit 83 7775 107.4 107.55<br>F 8th digit 83 H 8475 109.85 109.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | B Banto 77 SS 180 100 S B B B B B B B B B B B B B B B B B B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F 848F OverZeet788 126 131,5<br>F 848F 85/94 120,1 126<br>F 80yer Int. Fit. 79/89 118,2 121,6<br>F 80yer 84/94 111,5 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6th day, 75 a. 0. Day 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97                                                                                                                                                                                                                                | 18036 6 ggl.7876 775 775 775 18036 10036 1076 dgl.81771 1167 1167 1167 1167 1167 1167 1167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Düsseldorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| F 8V dol. 83 M 1073 198,85 197,95<br>F 8V dol. 83 V 1/73 198,95 107,250<br>F 8V dol. 83 V 2/73 109,9 199,250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 1H AN HAMPING 77 Y7 12B 1R1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F dgl. 82/87 129.8 135,4<br>F Boyur 84/94 111.5 118<br>F dgl. 85/75 1006/5 107,6<br>F BHF 35 hat \$2/90 176 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 Sonit China Says 77 995 185 185 185 185 185 185 185 185 185 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 102,55<br>102,15 6% digit. 72,877 100,657 100,657<br>101,25 6% digit. 73,888 100,1G 100,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DM-Auslandsanleihen 8% Aemoort 82/72 105 abg 104 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| F 84 dpl 85 4775 107.4 107.5 107.4 107.5 107.4 107.5 107.4 107.5 107.4 107.5 107.4 107.5 107.4 107.5 107.4 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 1                                                                                                                         | H A ded   B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F Connertible, 78/98 105 128,2<br>F Cost 84/94 82 84,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ## Collaboration   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005                                                                                                                                                                                                                                | 192,15 6th dgi, 72,87 100,651 100,651 101,651 101,15 6th dgi, 73,88 102,16 100,1 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100            | 7% B.N.D. 79/86 99,25G 99,25bG<br>7% Boyer Cop 82/89 105,25G 105,25G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| F 5% digt 34 V 7744 1995 1997 F 5% digt 34 V 5744 1995 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F 8 Human 71 66 102 1025<br>F 6% ctpl. 78 25 100.65 100.6<br>Hen 2% Medican, 79 25 100.65 1005<br>Hen 2% digi. 77 87 107,465 102,46<br>Hen 8 ctd. 72 87 107,465 102,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F Dr.Br. Conto 77/87 410 442<br>F Dr. Br.Jen. 43/91 420 440<br>F Digital SS 111 114<br>F Dennet Br.Jen 83/98 157 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ### Description Fig. 14   192.4   192.1   192.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.5   194.                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6% dgi: 78/88 97,75 97,25bG<br>8% Core Cred. 70/91 1077 1077<br>6% Cred. Not. 79/89 100bG 100,05bG<br>6% Denemark 77/87 100,1bG 108,1G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| F 7 dg1 85 1775 182,5 182,7<br>F 74 dg1 85 2775 183,5 183,7<br>F 74 dg1 85 3775 185,8 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,                                                                                                                   | ten 7th deg. 77. 27 102,45 102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102,45 1102 | P dgt. 85 N973 168 181<br>F Dresdoor St. 84/92 188 200<br>F Homes MARIO WIELG W.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 Belemdorf 8287 286 2705   106 5177   115.5   114 5177   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.5   116.                                                                                                                                                                                                                                | 04bG 7½ Rosk Xerox 85/75 183,37 183,46<br>85G 54, Routonwidd 78/88 99,3 99,3G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ## Démentant 72/87 100,10G 109,10G 9% deg. 74/89 101,75-0G 102/0G 74/4 deg. 77/87 107/6 102/0G 99,85 409,75/89 100,75 100,20G 99,85 409,75/89 100,75 100,20G 74,40G 80/89 100,3G 100,3G 80/80G 80/80G 100,3G 100,3G 80/80G 80/80G 100,3G 100,3G 100,3G 100,3G 80/80G  |
| F 7% doi: 85 95 104.95 106.15<br>F 7% doi: 85 95 105.4 105.85<br>F 7 doi: 85 11 95 102.5 102.55<br>F 7 doi: 85 11 95 102.5 102.5<br>F 7 doi: 85 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 95 11 | Ha 8 dol. 84 94 185,26 185,26 186,26 1946 1946 1946 1946 1946 1946 1946 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F Hoselast 75/90 600 610 610 610 610 610 610 610 610 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 Autos Corp. 83 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75                                                                                                                                                                                                                                | 7% Reed. Int. 75/88 100.5 100.15G<br>102.75G B Ramourk Acc. 85/90 104.25G 104.25<br>105.75T 7% Reynolds 84/94 105.25 105T<br>105 7% Reynolds 84/94 105.25 105T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8% dgl. 79/89 100,75 10025G<br>7% dgl. 80/86 100.3G 100.3G<br>8% dgl. 80/97 104G 104G<br>10 dgs. 82/88 107,7G 107,25/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| F 5% dgl. 85 97 99 5 99 5 99 5 99 5 99 5 99 5 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D 8% dgt 85 95 100,866 100,866 00 8% dgt 85 11 93 187,936 107,936 00 8% dgt 84 97 107,156 187,1566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F Zop.Syn.Subbed2488 1780 1850<br>F Jueco 85/88 522h 54005<br>F Kontol Polm 84/87 1250 1355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5% Detail Inc. 80 150 148G 9% CQL 8474 106 1064 1065 9% CQL 8477 8 105,75G 105                                                                                                                                                                                                                                | 102.5G 74 South-Score 71.86 160,35G 160,35G 97.75 9 8. A. Poet 83.90 108,1 160,15 165,75G 98. doi: 10.575G 9            | 4% Denember 7287 100,16G 108,1G 108,1G 108,1G 101,15G 102,1G 101,15G 102,1G 101,15G 102,15G 102,15G 101,15G 102,15G 102,15G 102,15G 102,15G 102,15G 102,15G 102,15G 102,15G 102,15G 103,15G 10 |
| F 7% dgl. 85 5 104.95 105.15 F 7% dgl. 85 17 5 102.55 F 7 dgl. 85 17 1 100.55 102.65 F 10 dgl. 85 13 14 406 107.6 102.55 F 10 dgl. 81 51 1 406 107.6 102.55 F 10 dgl. 81 51 1 406 107.6 102.55 F 10 dgl. 81 51 1 406 107.6 102.55 F 11 dgl. 81 81 17 486 107.6 102.55 F 11 dgl. 81 81 17 486 107.6 102.55 F 11 dgl. 81 81 17 486 107.6 102.55 F 11 dgl. 81 81 17 486 107.6 102.55 F 11 dgl. 81 81 17 486 107.6 102.55 F 11 dgl. 81 81 17 486 107.6 102.55 F 11 dgl. 81 81 17 486 107.6 102.55 F 11 dgl. 81 81 17 486 107.6 102.55 F 11 dgl. 81 81 17 486 107.6 102.55 F 11 dgl. 81 81 17 486 107.6 102.55 F 11 dgl. 81 81 17 486 107.6 102.55 F 11 dgl. 81 81 17 486 107.6 102.55 F 11 dgl. 81 81 17 486 107.6 102.55 F 11 dgl. 81 81 17 486 107.6 102.55 F                                                                                                                          | D 7% ogt 25 18 194.856 184.856 184.856 10 8% ogt 25 18 185 185 184.856 10 8% ogt 25 18 185 185 185 185 185 185 185 185 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F Iran Fuel M-Rep   \$6087   \$5007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 Autics Corp. 83 109.75 189.75 189.75 189.75 189.75 180.50 110.75 189.75 180.00 179.55 180.00 179.55 180.00 179.55 180.00 179.55 180.00 179.55 180.00 179.55 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.0                                                                                                                                                                                                                                | 1894  7= x≟196200 04%25 62°  '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7% dg. 84/94 104 104<br>5% Dg. 84/94 105 1005<br>6% Dg. Rhest. 77/89 100.5 1006<br>6 dg. 78/90 99,35bG 99,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| F 19% doubt \$.16 484 102,65 102,6<br>F 11 dot 81 8.17 884 104 104<br>F 10% doubt \$.18 986 104,55 104,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F 7 8007 72 87 191,75 191,7<br>F 4 6pt 78 88 99.95 99.9<br>H 74 8cht 44 72 87 192.5 192.5<br>H 8 dgt 84<br>S 7h Stangan 71 86 100,65 100,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F Neppon Flace 84/89 1220 13007<br>F Nepp Shin, 85 1700 1750<br>F Philips GI 84/89 228 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 Kowambina Tee, 64 116,756 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 11                                                                                                                                                                                                                                | 19,75T   9% digL 82,788 104,5 105   1<br>104,75   9% digL 82,792 107 104.5G   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8% ENEL 82/89 105,75bG 106G<br>7% Feij Int. 84/72 103,25G 103,75bG<br>8% GZ Wen 81 115,75bG 115,75bG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| F 10% GgL81 S.10 1986 101,55 - 104,55<br>F 10 dgl 81 S.17 10% 104,15 104,15<br>F 9% dgl 81 S.20 1 10% 104,55 104,55<br>F 10% dgl 81 S.21 11,86 104,55 104,75<br>F 10 dgl 81 S.22 11,86 104,55 104,55<br>F 10 dgl 81 S.22 11,86 104,55 194,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 74 dol. 72 27 107 250 107 256<br>S 2 dol. 45 75 105 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F Personal 34/97 76 77 77 78 77 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 294 ALZO 69 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1855G 18% dgl. 82/87 194G 194<br>185.75G 17% dgl. 84/94 183.75G 183.85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 M8k.Den. 75/88 100,15G 100,1G<br>\$14 dgl. 80/70 103,85G 1045G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| F YM dgl 87 5.25   2/86 1844 1944                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sonderinstitute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F Stemens 85/96 456.5 449<br>- F Tool 85/70 10005G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 78 dgl.83/95 165.1 157.5 178.6 l.83/95 165.1 157.5 179.4 dgl.83/95 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5                                                                                                                                                                                                                                | 100,5G   8 Sec. (br. 84/91 105,25 165,25G  <br>100,75   74, det. 84/94 101,768 107<br>101,35   74,56 100,25G 100,25G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10% dgl 83/91 117bG 112,25G 112,25G 106,55bG 106 |
| F 9% dgl. 22 S.25 347 106.25 105.25 F 9% dgl. 22 S.25 347 106.25 F 9% dgl. 22 S.25 347 106.45 F 9% dgl. 22 S.27 367 106.45 F 7% dgl. 22 S.27 367 106.45 F 7% dgl. 23 S.27 368 102.15 F 7% dgl. 23 S.27 368 102.1 F 7% dgl. 23 S.27 368 102.1 F 7% dgl. 23 S.27 368 102.5 F 7% dgl. 23 S.27 368 105.45 F 7% dgl. 23 S.27 368 105.35 F 7% dgl. 24 S.27 369 102.5 F 7% dgl. 25 S.27 369 102.5                                                                                                                                                             | D 6 DSR P1 28 97.5G 97.5G<br>D 4 dol P1 33 97.5G 97.5G<br>D 6 dol P1 37 91G 91G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F TOYORO 55/90 1880 1220<br>F Thir-Stammond 55/90 1039 102008<br>F Temmond A 84/87 7157 725<br>F cgt_ 3 84/89 7258 25<br>F Velon 5 75/88 7855 797<br>F Velon F 75/88 7858 795<br>M Boundy 78/88 8568 845Gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 597 Nember 1981 10 1977 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,35   7% dgl. 83,793   102,25   102,5   102,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103,5   103            | 7 dgl 73.68 97,4 97,4<br>8% dgl 73.68 10168 1027G<br>9 dgl 83.48 100,5 100,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| F 77 dgi, 87 S.32 7/87 185,6 185,55 F 874 dgi, 82 S.33 7/87 185,6 185,4 185,55 185,4 185,55 185,4 185,55 185,4 185,55 185,4 185,55 185,4 185,55 185,4 185,55 185,55 185,55 185,55 185,55 185,55 185,55 185,55 185,55 185,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D 6 DSLB P128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F Wells F, 75/88 78068 799<br>M Stumpt 78/88 8568 845Gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 No. Refe Bosekid M. 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 108,251 696 agl, 77,877 100.5 100.56<br>83,4 9 587 holdings \$2,990 100.5 100.5<br>100,251 74 507 84,994 102,75 102,75<br>100,25 84 \$.N.C.F, \$2,972 106,256 106,256<br>108,256 776 agl, \$2,975 102,751 102,751<br>102,4 876 agl, \$2,975 106 106 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7% letand 77/87 183,356G 128,75G<br>9% dat, 82/92 188,5T 188,25G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| F 6 dg 67 \$3.33   1,87 104,55   194,55<br>F 7% dg 18 \$3.44   1,87 104,1   104,1<br>F 7% dg 18 \$3.55   2,87 188,8   168,5<br>F 7% dg 1,83 \$3.6   1,68 163,2 163,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D 6% dol. PI 62 95.5G 95.5G<br>D 7 dol. PI 65 97.2G<br>D 7 dol. PI 84 96.5G 18.5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F Commbt. NAMP 144.5 F Commbt. Incl. Lov. ES68 128 133 F Commbt. Incl. Lov. ES68 128 135 F Commbt. Incl. Lov. ES68 146.5 155 F Ovencher St. 8472 188 155 F Mitsul 102 255 255,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$\frac{76}{36}\$ Colors Text. \$\frac{77}{200}\$ \$\frac{290G}{290G}\$ \$\frac{76}{290G}\$ \$\frac{76}{290G}\$ \$\frac{76}{290G}\$ \$\frac{76}{34}\$ Colors \$\frac{76}{290G}\$ \$\frac{76}{34}\$ \$\frac{76}{290G}\$ \$\f | 104.3 7% S.A. Rodin; 75/88 99,4 99,25G<br>104.5 9% dgl. 82/87 102 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6% Light S. 78/86 99,15 99,25G<br>8% dgl. 80/90 100:15G 100:21g<br>7% Manisoba 83/93 103,75 103,36G<br>6% Manis Hyd. 72/87 100,3G 100,3G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| F A dgt 83 \$37 \$48 1024 1025<br>F 7 dgt 83 \$37 \$48 1024 1025<br>F 7 dgt 83 \$38 \$48 1023 10336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D 7% dgs Pl 179 1020 1026<br>D 7% dgs Pl 114 182,25G 102,25G<br>D 8 dgs Pl 104 107G 107G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F Dreachet Bt. 84/92 188<br>F Mitsul 62 255 255,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AN SELECT TO 1155 2005 IN THE CONTRACT THE C                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 More Wood R1/91 118/G 118/G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| F 74 dol 83 S.40 8/88 105/9G 105/9<br>F 8 dol 83 S.41 6/88 105 194,9<br>F 8 dol 83 S.42 9/88 105,45 105,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D S DRIÀ PI 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Optionsanleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 Credit Not. 1740 100 100,2 194 dg. 1846 97,95 77,9 17 Montheol Mrsv 102,95 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 105,75G 6 Sponlen 78/88 99,75 99,9<br>102,9 8% dgl 24/92 106,5G 106,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7% Norges H. 77/67 101T 101T<br>6 dgl. 77/89 99,5G 99,5G<br>17 Norges K. 77/89 1016G 1015T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| F 8 dgl. 85 845 288 105,6 105,66 F 8% dgl. 85 845 4288 104,15 108,156 F 8 dgl. 84 5.45 509 105,45 105,450 F 7% dgl. 84 5.46 1699 104,15 105,450 7 74,450 84 5.46 1699 104,14 104,450 84 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D 8 dgl 85 118 185,25G 185,25G 185,25G 185,25G 185,25G 185,25G 185,25G 180,45G 180,45G 180,45G 180,55G | F 8% BASF 74/86 m. Q. 208,57 218 F 8% dgi, 74/86 m. Q. 107,57 107,57 F 3 dgi, 85/96 m. Q. 173,5 177 F 3 dgi, 85/96 m. Q. 78,5 77 F 3% day as 47/97 m. Q. 78,5 77 F 3% dgi, 85/96 m. Q. 78,5 80 F 2% dgi, 85 m. Q. 78,5 80 F 2% dgi, 85 m. Q. 78,7 74,7 F 78 68/6 85 q. Q. 78,7 74,7 F 78 68/6 85 q. Q. 78,7 74,7 F 78 68/6 85 q. Q. 78,9 74,7 F 78 68/6 85 q. Q. 78,9 74,7 F 78 68/6 85 q. Q. 84,766,6 97,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5% 160 Kanw. 78  6 Coeds Not. 1780 100 100.2 5% 6dg. 1886 99.5 6 cdg. 1886 649.7299 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 10                                                                                                                                                                                                                                | 101,730   6 Sperry Corp 85/70 104,750 104,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 dgl 77 1/89 100,256G 100,5G<br>  6 dgl 77 11/89 99,65G 99,65G<br>  6 dgl, 70/90 99,6G 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| F 7% dgl. 84 S.47 7/89 104.4 - 104.45G<br>F 7% dgl. 84 S.48 9/89 184.3 184.3 184.3 F 7% dgl. 84 S.49 1/89 185.7 185.7 F 7% dgl. 84 S.49 1/89 182.85 182.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D 76 det 85 177 101.56 107.56 10 7 det 85 186 177 101.56 107.56 107.56 10 7 det 85 186 107.76 101.76 101.76 101.76 101.76 101.76 101.76 101.76 101.76 101.76 101.76 101.76 101.76 101.76 101.76 101.76 101.76 101.76 101.76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F 3% dgs 6474 m.O. 156 165<br>F 3% dgs 6474 e.O. 78,5 80<br>F 2% dgs 85 m.O. 1371 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Section   Control   Cont                                                                                                                                                                                                                                  | 107.5<br>109.6 Ah Stond, Chart, 78.88 100.5 100.1<br>109.7 6 Storbat 78.88 100.15 100.1<br>109.5 6h dgi, 79.89 100.56 100.56<br>106.5 7h Swering Dr.84/94 102.25 102.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6% cigl. 79/89 100,756G 100,75G<br>7% cigl. 79/91 102 101,66G<br>8% cigl. 79/94 105.056G 103G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| F 7% dgl. 84 8.51 2097 102 102.05<br>F 7 dgl. 84 8.51 2097 102 102.05<br>F 6% dgl. 84 8.52 2097 107,3 107,3<br>F 7% dgl. 85 8.53 \$670 182,6 102,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F 7% dof 45 a. 0. 77.5 78.1<br>F 7% BF 8k mass m. 0. 140G 142<br>F 7% dof 85 a. 0. 91.75G 927<br>F 5% Choh E84 m. 0. 195G 200G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 74: Al. Scotis 77/84 101,55G 101,5T<br>7 N. S. Pow. 72/87 100,75G 100,75G<br>6% Octol, Fin. 78/90 99,67 99,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| F 7 dgt 85 5.54 J/70 181,55 191,65<br>64 dgt 85 5.55 5/70 190,55 190,656<br>64 dgt 85 5.56 J/70 191,7 99,7<br>64 dgt 85 5.57 J/70 192,55 193,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F 8 KW 70 100G 100G<br>F 7% dgl. 79 102,1 102,1G<br>F 8 dgl. 84 105,5 105,5G<br>F 10 Knedt 85 114 74<br>F 85k KndWhed.comb.82 108,4 108,4G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F 36 Cobs.1/8 m.O.DM 1577 1567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Al Consid 62/72 110.56 111   65 Except to 1/20/ 100.5 100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100                                                                                                                                                                                                                                   | 100,5  7% dgL 64/92 93,4 93,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 Petrobox 78/88 97,7bG 97,7bG<br>8 dgl 79/89 99,5<br>6% Pytrn Auseb. 77/89 100G 100G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F 7% dgl. 77 102.1 102.5 102.5 F 8 dgl. 84 105.5 105.5 105.5 F 10 fredix 85 114 71 102.4 F 7% dgl. 85 102.5 102.5 103.5 F 8% Ked.Wied.comb. 82 103.5 103.5 103.5 F 8% dgl. 85 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5  | F 5 Cool 84/94 m. O. 146 173,5<br>- F 5 dgl. 84/94 c. O. 875 87.56G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N-AMEC Chem.94 183,5 104 (7-dg), 73,88 97 92,56 (3-hichel 34,79) 105,67 (105,67 (15,65 15,65) 100 10<br>N-AMEC LEF ERDY 193,5 103,5 (105,65) 103,5 (105,65) 103,5 (105,65) 103,5 (105,65) 103,5 (105,65) 103,5 (105,65)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 102 8 Semitorio 8571 105,25 105,25<br>105 6% Sverigimtek 72/87 1001 1001<br>100 7 ded 73/88 100 1G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 RENEE 79/87 101.5G 102<br>10 dot 82/92 113.75 113.75b/G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bunesbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F 3% dgl 35 184.76 384.76<br>F 7% dgl 34 191.4 191.5<br>F 7% dgl 34 1 185.66 185.65<br>F 7% dgl 34 1 185.66 185.65<br>F 7% dgl 34.70 1046 1905<br>F 7% dgl 3505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | # Am. Express 79/87 97/51 97/86 99/66 82/70 102.5 162 \$\text{Ph. Helshild \$\text{E}}/9? 1056 1066 7% cigi. 79/87 101,25 10<br># A.N.A.S. 83/86 184,256 104,25G 8% cigi. 83/70 97.5 97.2 7% Hoogoven 85/75 105 105 7% cigi. 83/80 102,25 10<br># cigi. 84/71 104,1 106 8 cigi. 83/70 97.5 97.5 2% Hoogoven 88/79 105 105 105 107 cigi. 83/87 110,5 11<br>Amb. Braiding \$\$/88 182,9 102,9G 8% cigi. 84/9? 97.35 97.55 9 Sections 88/79 106 105G 9% cigi. 82/87 104.9 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101,255 9 1914 9 1914 1 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15            | 7% Sumito F 82/90 102,256 102,25<br>  7% Sun int 73/88 100,75G 101,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| F 7 dgl 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F 7% del 85 193,5 193,5 193,5 193,5 F 7% del 85 193,5 193,5 193,5 F 7% del 84 1 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ## Am. Bernans: 79/87 97/51 99.86 99 digit 82/90 100/5 102/5 99. digit 82/90 100/5 100/5 99. digit 82/90 100/5 100/5 99. digit 82/90 100/5 100/5 99. digit 82/90 100/5 99. dig                                                                                                                                                                                                                                | 104,75<br>182,4 7% dgL 85,775 100,25 100,15<br>102,75 7 dgL 85,773 94,9 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10% dgl. E. 81/91 111Î 111Î<br>9% Swensk Ex. 82/87 105/6G 105/G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| F 8 dgl. 79   789 105.75 185.75<br>F 4 dgl. 70   770 99 99.2<br>F 8 dgl. 80 H   790 194.5G 194.5<br>F 9 dgl. 81   179 110G 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F 6 Lmil Beat Br. 2515 100,756 100,756 F 6-561, 251 100,756 100,756 F 6-561, 251 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,7 | F 100 10. 727 728                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ## AdioLEntwick/A48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 184,6T 6's Unionisk Fin. 78488 99,9G 99,9G<br>181,55 7s. Un. Technol 84491 185,75 185,75<br>194,85 7s. digit. 82,92 185 185,6T<br>99,9 6 Venezuseta 7848 98,3 98,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| F 9 dgl. 81 (79) 110G 119<br>F 10% dgl. 81 (79) 117,5G 117,5<br>F 10% dgl. 81 (17) 114,8G 114,8<br>F 8 dgl. 80 (17) 124,9 124,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F 6 Inmit Rent BL 2815 100,750 100,750 F 4-day 82 14 100,750 100,750 F 4-day 82 14 100,750 180,750 F 6-day 82 17 100,750 180,750 F 6-day 82 17 100,750 180,750 F 7-day 82 17 100,750 180,750 F 7-day 84 100,250 100,250 F 7-day 84 100,250 180,250 F 7-day 84 100,250 180,50 F 7-day 87 1805 1805 F 7-day 87 1805 1805 1805 F 7-day 87 1805 1805 1805 F 7-day 87 1805 1805 1805 F 8-day 180 1805 F 8-day 180 1805 F 8-day 180 1805 F 8-day 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F 3% dQL M 0, Q, 88,75 87,25<br>  F 3% Horworks m Q 189G 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | % doj. 28/70 186.55G 86 doj. 77/87 187.5 100.751 7 doj. 77/87 100.5G 100.5G 8% Nordstan Bt. 77/85 97.6S 97.6<br>1 doj. 81/71 167 167,5 10% doj. 81/71 111,5 8% doj. 78/83 100.25G 100.5G 8 Norphop 74/88 101.25G 10<br>18. doj. 81/87 113.25G 9 doj. 72/87 108.25T 108. 72 462.77/88 107.25G 107.25 8 doj. 77/88 107.25G 107.25 8 doj. 77/88 107.25G 107.25 8 doj. 77/88 107.25G 7% Norsen Gen. 74/88 107.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 101,75G 6% dgl 78/90 96.5 96.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Asserbung: "Zinsen stevenhet PF = Prondbilet,<br>KO = Kommunalobiligazion, KS = Kommunalischatz-<br>anweisung, KS = Inhabenschuldvenschreibung, RS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| F 8 dgt 80   972 186,8 196,9<br>F 10 dgt 82   973 115,8 115,6<br>F 9% dgt 82   772 114,15G 114,15<br>F 8 dgt 82   872 187,25<br>F 74 dgt 83   473 187,25 105,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F Adg. 28 16 100,75 180,76 180,76 F Adg. 28 17 100,75 180,76 180,76 F Adg. 28 17 100,75 180,76 F Adg. 28 17 100,75 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 180,16 | F 3% dgt. 84 o. 0. 28.75 89.25<br>F 3% Hannes Br a. 0. 19% 196<br>F 3% dgt. 84 o. 0. 91,56 91,566<br>F 7% Jap. Synah. 82 sa.0. 185G 1996<br>F 7% Jap. Synah. 82 sa.0. 184.25G 100<br>F 5% Japon 88 m. 0. 184.75G 184.25G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ## dgl 7989 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5                                                                                                                                                                                                                                 | 100,61   64 dgs. // 89 100,/5 101   100,75 101   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | omerisang, S = Inhaberschaldnerschiebung, ES = Bentenschaldnerschiebung, S = Schuldnerschreibung, S = Schuldnerschreibung Kurse ohne Geweint, B = Berlin, Br = Breinen, D = Disseldorf, F = Frenkfun, H = Homberg, Ho = Homnover, M = Minchen, S = Stuttgort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - 100,130 100,130 105,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | it is off in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Part of the second of a second of the second |

# Wann haben Sie sich das letzte Mal über 370 Millionen gefreut?

Er weiß von seinem Bankberater, daß

vermögenswirksame Leistungen beim

Aktienfonds-Sparen die höchste staat-

Is Anleger bei der Union-Investment-Gesellschaft steht Ihnen diese Freude umittelbar bevor: Denn jetzt am 15. November erhalten die Anteilinhaber von UNIFONDS, UNIZINS, UNIRENTA und UNIGLOBAL anläßlich der jährlichen Ertrags-Ausschüttung über 370 Millionen Mark. Zusätzlich erreichten unsere Anleger mit diesen Fonds überdurchschnittliche Wertentwicklungen.

Damit ist die Vermögensbildung mit Union-Investment eine der interessantesten Möglichkeiten der Geldanlage.

Falls Sie noch nicht dabei sind, sprechen Sie mit Ihrer Bank. Und machen Sie mit Union-Investment mehr aus Ihrem Geld – ein Vermögen.

Er hat seit Igem ein Union-Anlagekonto mit UNIRENTAInteilen. Durch die automatische und kost treie Wiederanlage ist sein Vermögen esonders schnell gewachsen - bei regelmsiger Einzahlung von 200,—Mark monatlich uf über 41.000,— Mark in den letzten 10 hren.

ufer

Sie fraut sich über die gute Wertentwicklung unseres neuen UNIZINS-Fonds. Denn ihre 100 Einzelanteile, am 1.6.84 für 10.000,— Mark gekauft, hatten am 30. September 1985 schon einen Wert von 11.362,— Deshalb nutzt sie jetzt unseren Wiederanlagerabatt und kauft mit ihrem Ertrag neue Anteile.

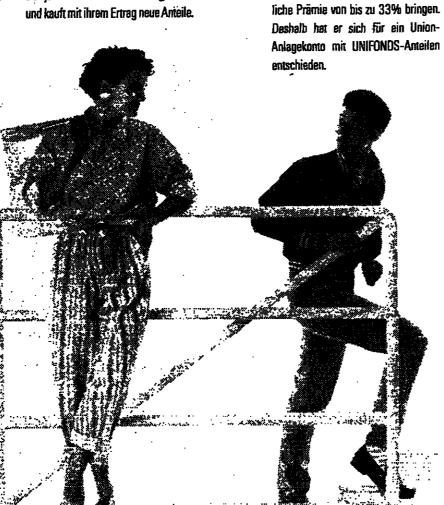



Sie haben ihre internationale Geldanlage mit

UNIGLOBAL-Anteilen und dem Union-

Anlagekonto auf eine solide Basis gestellt.

Denn damit sind sie an ertragsstarken Unter-

Die Ertragsausschüttung ab 15. November 1985 für das Geschäftsjahr vom 1.10.1984 bis 30.9.1985

| Fonds     | Erirag<br>schein-<br>Nr | Gesamiaus-<br>schurtung<br>je Anieil<br>OM | abrughch<br>Korperschaft-<br>steuer je Aoted<br>OM | Baraus-<br>schuttung<br>je Anteil<br>DM |  |  |
|-----------|-------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|
| UNIFONDS  | 30                      | 1,26                                       | 0,26                                               | 1.00                                    |  |  |
| UNIZINS   | 1                       | 9,20*                                      | _                                                  | 9,20                                    |  |  |
| UNIRENTA  | 17                      | 3.75                                       | _                                                  | 3.75                                    |  |  |
| UNIGLOBAL | 7                       | 3,04                                       | 0,04                                               | 3.00                                    |  |  |
|           |                         |                                            |                                                    |                                         |  |  |

\* In diesem Berrag sind die Errrage aus dem Rumplgeschaftsjahr (1 6 bis 30 9 1984) enthalten

# Einlösen der Ertragscheine

Die Barausschüttung erfolgt kostenfrei durch Einlösung der Ertragscheine bei unseren Gesellschafterbanken und Zahlstellen sowie durch Vermittlung der Volksbanken. Raiffeisenbanken und aller anderen Kreditinstitute.

### Wiederanlage mit Rabatt auf den Ausgabepreis

3% bei UNIFONDS, UNIRAK und UNIGLOBAL. 1,5% bei UNIZINS und UNIRENTA. Mit Raban kann auch eine Zuzahlung in Höhe des Steuerguthabens wiederangelegt werden sowie die Zuzahlung eines Differenzbetrags zum Kauf eines vollen Anteils.

Bei Verwahrung der Anteile im Bankdepot und Vorlage einer NV-Bescheinigung wird auf die Gesamtausschüttung der Wiederanlagerabatt gewährt. Letzter Termin für die Wiederanlage ist der 31. Januar 1986.



Mainzer Landstraße 47, 6000 Frankfurt am Main

| 1 | An Union-Investment-Gesellschaft mbH,<br>Postfach 1607 63, 6000 Frankfurt am Main 16                               | Š |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   | Bine senden Sie mir 🔲 Bericht per 30 9 1985<br>Informationen über die Uruan-Fonds und über das<br>Union-Anlagekomo |   |
| Ì | Ich bin Anteilinhaber 🔲 ja 🔲 nein                                                                                  |   |
|   | Name                                                                                                               | - |
| ĺ | StraGe                                                                                                             | - |
|   | AZ On                                                                                                              | - |

Ti

A F

gr f

H

P

# Wozu denn einen Computer einsetzen?

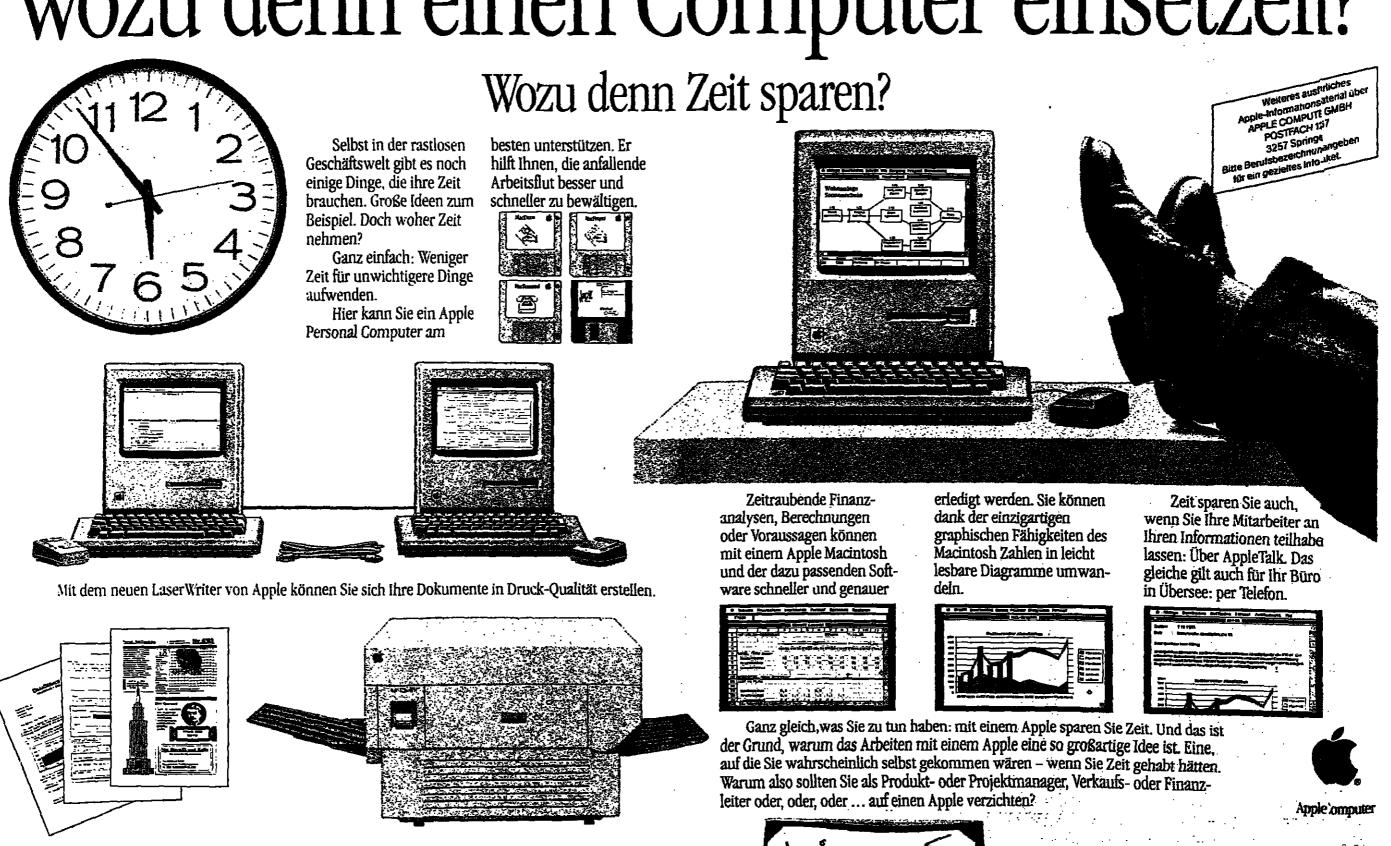

# WELT REPORT

Leasing

# Totengräber

A ls am 29. Oktober über die Tik-ker die Nachricht lief, daß die Gesellschafter der Deutsche Anlagen Leasing GmbH (DAL), Frankfurt, erneut in die Tasche greifen müßten, um zu den bereits für die erste Stufe der Sanierung lockergemachten 1,4 Milliarden Mark weitere 600 Millionen bereitzustellen, da war der ganzen Branche bewußt, daß der Knall von DAL ihr noch weiteren Abbruch des Images bescheren würde.

Was war geschehen? Über fast zwei Jahrzehnte hinweg stürmte das Leasing in der Bundesrepublik Deutschland nach vorn. Zweistellige Zuwachsraten waren an der Tagesordnung. Und weil Erfolg sinnlich macht, versuchten einige Ge-sellschaften, ihm zusätzlich die Sporen zu geben. Doch das geht im Leasing nur, wenn man dem potentiellen Kunden möglichst günstige Leasing-Raten einräumt. Doch die wiederum sind nur gewähren, wenn man etwas tiefer ins Risiko steigt. Das ließ sich bewerkstelligen, indem man das Leasing-Gut zu einem relativ hohen Restwert unter Vertrag nahm. Hohe Restwerte drükken die monatlichen Leasing-Ra-

nfangs lief dieses Vabanque-A Spiel recht gut, und auch als hier und da nach Abschluß der Laufzeit eines Leasing-Vertrages der Restwert am Markt doch nicht zu realisieren war, nahm man die ersten Verluste in Kauf. Das war um so leichter, als neu hereinkommende Aufträge die alten, ungedeckten Restwerte überkompensierten. Doch die Teufelsspirale drehte sich - logischerweise - immer schneller. Es hätten immer überproportional mehr Aufträge ins Haus kommen müssen, um die Zahl der ungedeckten Restwerte überzukompensie-

Die Zahl der "Leichen" im Keller nahm zu, allerdings nicht immer für jedermann aus der Bilanz ersichtlich. Aber niemand kann ausschließen, daß man hier und da auch vor den Tatsachen die Augen verschloß in der Hoffnung, daß die Negativpositionen mit der Zeit doch abgebaut werden könnten, vor allem dann, wenn man die Verträge weniger risikoreich gestaltete - wofür es ja im Lande Vorbilder gab.

Doch der Knall blieb nicht aus, wie jedermann weiß, auch nicht die Schelte, die jetzt die DAL und ihre Anteilseigner bezogen. Man warf den Girozentralen, die 90 vor, über die gemeinsame Leasing-Tochter ins Industriegeschäft vorStimmen, die an dem Wirtschaftsspektakel ein politisches Stigma entdeckten: Die Girozentralen seien mit Steuergeldern bei der DAL leichtfertig umgegangen.

Wie immer man sich zu diesen Vorwürfen stellen mag, wichtig ist, daß dem erst ganze 23 Jahre jungen Leasing-Geschäft insgesamt kein Gefallen getan worden ist. Denn wo es nach Aas riecht, da sind die Hyänen nicht fern. So konnte man sogar schon das Wort vom "stark angekratzten Image der Leasing-Gesellschaften" lesen, eine Vorverurteiking einer ganzen Branche anhand von Beweisen, die man lediglich über einen einzelnen zusammengetragen hatte

Hier wird deutlich, daß das of-fensichtlich Leasing gezielt diffamiert werden soll. Ausschlie-Ben kann man nicht einmal, daß es auch heute noch von manchen Müttern eher wie ein Stiefkind "geliebt" wird, daß man es installieren mußte, weil der Markt es verlangte, ohne daß die Unternehmer- oder Bankiersseele es einem besonders dringlich riet.

Denn wie ist es möglich, daß Borgward oder Schlieker sich verabschiedeten, ohne daß man der gesamten Maschinenindustrie nachsagte, sie habe ein Negativ-Image, oder daß Münemann aufgab und es den Fall Herstatt gab, ohne daß je-mand auf den Gedanken gekommen wäre, die bundesdeutsche Bankenwelt zu verdammen? Die AEG prägte Siemens in den Augen des Marktes nicht negativ. Warum in drei Teufels Namen soll das Hasard-Spiel einer Leasing-Gesellschaft von über 600 nun Prägestock für die ganze Branche sein, wenn nicht ganz bewußt Kräfte am Werk sind, die den einen Vorfall nutzen wollen, um ein vielleicht ungeliebtes Kind auszusetzen?

easing hat sich auch in der Bun-∠desrepublik bewährt – oder gerade hier. Im nebenstehenden Artikel über den Markt wird ausgeführt. wie wichtig diese Art der Finanzierung ist, um gerade im Aufschwung einer Wirtschaft, die unterkapitalisiert ist, die notwendigen Mittel für Investitionen in Produktionsgüter fließen zu lassen. Wer jetzt dem Leasing mit Vorurteilen ans Leder will, der vergißt, daß es andere Gruppen gibt, die unsere ganze Wirtschaftsordnung über den Haufen werfen und von ideologischer Warte steuern möchten. Die Wirtschaft ist gut ten, Schrittmachern dafür das Handwerk zu legen.

HANS BAUMANN

Weichen AMarkt sind für Leasing auf "Abheben" gestellt. Die Mittel in den Unternehmen sind zu knapp, um die Auftragsflut mit Investitionen auffangen zu können. Und da auch die Kreditlinien Komponenten der Eigenmittel sind, ist gerade der Mittelstand auf die Finanzierung über Leasing angewiesen. Die Branche folgert daher, daß Leasing wahrscheinlich überproportional von der Entwicklung der Konjunktur profitieren wird.



DER MARKT / Die Selbstfinanzierungsrate des produzierenden Gewerbes sank unter 18 Prozent

# Leasing ist schneller als die Konjunktur

Wir haben uns längst verabschiedet vom Finanzierungsmodell unserer Väter: ein Drittel Eigenmittel. ein Drittel Fremdkapital und ein Drittel kurzfristige Mittel. Die Eigenmittel reichen bei weitem nicht mehr an dieses eine Drittel heran. Da aber die Konjunktur weiter anzieht, stehen gerade die kleinen und mittelständischen Unternehmen vor dem Dilemma. Die Eigenkapitaldecke ist zu kurz, um sorgfältig eigene Mittel zur Risikominderung mit einzusetzen. Die Kreditlinien für Fremdmittel aber sind sehr endlich, weil sie sich eben auch nach der Eigenkapitalausstattung eines Unternehmens richten. Bleibt da nur die höhere Eindeckung mit kurzfristigem Kapital?

Gerd Koenig, geschäftsführender Gesellschafter der Mietfinanz GmbH. Mülheim/Ruhr, hält diesen Weg auch nicht für solide. Die Geschichte der deutschen Wirtschaft lehrt, daß Unternehmen, die aus kurzfristigem Kapital langfristiges machen wollten. indem sie immer wieder in neues kurzfristiges umschuldeten, sich viel häufiger aus dem Reigen der aktiven Unternehmen verabschiedet haben, als solide finanzierte. Gerd Koenig gibt aber noch einen Gesichtspunkt zu bedenken: Die lange Zeit der Flaute hat die Unternehmen über Gebühr ausgezehrt. Nun zieht die Konjunktur an und zwingt unbarmherzig zu neuen Investitionen.

hinzu, daß die Auftraggeber in der Regel Zahlungsziele fordern, die dann der Produzent finanzieren soll. Der Aufwärtstrend des Factoring bestätigt diesen Eindruck.

Das Grundübel ist für die Unternehmen in der Bundesrepublik, daß die Eigenkapitaldecke "von Haus aus" zu kurz ist. Betrugen die Eigenkapitalien des produzierenden Gewerbes und des Handels 1965 noch 29,8 Prozent, so sind es heute nur noch 18,5 Prozent. Den Höhepunkt erreichte das Eigenkapital 1967 mit 31,4 Prozent. Von da an ging es kontinuierlich bergab: 1970 = 26,7, 1972 = 24,6, 1975 = 23,7, 1977 = 22,9, 1980 = 20,9, 1982 = 19,4, 1984 = 20,0 und 1985 (geschätzt) = 18.5 Prozent. Betrachtet man den Eigenkapitalanteil des produzierenden Gewerbes allein, so stellt man fest, daß er bereits unter die 18-Prozent-Marke abgesunken ist.

Keine Basis für gesundes Wirtschaften

Da aber der Bedarf an Investitionsund an Finanzierungsmitteln generell mit dem Fortschritt der Konjunktur zunimmt, das Kreditwesengesetz aber die Grenzen sehr straff zieht, steht so manches Unternehmen vor dem Problem, sich nicht zeitkonform Aus kurz mach' lang" keine Basis

dem Investor (will er teilnehmen am Aufschwung) nur der Weg der Finanzierung der Investitionsmittel über Leasing. Auf diese Weise kann er sich der Produktionsmittel bedienen und am Produkt verdienen.

Doch für viele Unternehmen ist auch dieser Weg versperrt. Denn Leasing-Gesellschaften legen großen Wert auf solide Partner, von denen sie sich nachweisen lassen, daß sie ihre Leasing-Raten auch prompt zu zahlen in der Lage sind. Denn gerade die schmale Eigenkapitalbasis beschwört die Gefahr herauf, daß auch Leasing-Verträge platzen. Es gibt kaum einen Zweifel, daß

mit einer weiter aufwärts gerichteten Konjunktur die Anfragen an Leasing-Unternehmen überproportional wachsen werden, daß aber auch sie wie viele Banken, die kurzfristig nicht finanzieren wollen, einen nicht unbeachtlichen Teil der Finanzierung Suchenden abweisen müssen.

Die Folge liegt auf der Hand: Das Loch der nicht fristenkonformen Finanzierungen wird immer größer. Damit wächst aber auch die Gefahr, daß mit weiter anziehender Konjunktur mittelständische Unternehmen auf der Strecke bleiben, weil sie 1. durch die Flaute der vergangenen

Jahre ausgezehrt sind, 2. von Haus aus erheblich unterkapitalisiert sind, und ihnen

3. kurzfristige Mittel nur in dem Maße zur Verfügung stehen, wie Eigenmittel (sprich Sicherheiten) vorhanden

So kann die anziehende Konjunktur für manchen Unternehmer abstoßend werden. Es gibt in der Wirt-schaft keinen Zweifel, daß die Summe der negativen Daten dazu führen wird, daß die Zahl der Insolvenzen so schnell nicht zurückgehen wird.

Doch ebenso fest steht, daß die Mietfinanzierung im Konjunkturwind liegt, eben weil sie für manchen unterkapitalisierten Unternehmer die einzige Möglichkeit ist, am Aufschwung (und damit an der Möglichkeit, mehr Eigenkapital zu bilden) teilzunehmen. Leasing wird also im Boom überproportional profitieren.

In den USA bereits Anteil von 20 Prozent

Und der Weg des Leasings ist noch sehr weit. Geht man davon aus, daß in den USA an die 20 Prozent des Bruttosozialprodukts über Mietfinanzierung finanziert werden, in der Bundesrepublik aber die sieben Prozent Anteil noch nicht erreicht wurden, so läßt sich verstehen, daß ein Mann vom Bau und von der ersten Stunde des Leasings in Deutschland an in diesem Metier tätig, schätzt, daß um 1990 vielleicht zehn Prozent des Bruttosozialproduktes erreicht werden, daß es dann aber nach einer Phase r Konsolidierung wohl weiter nach

**NIESSBRAUCH** 

# uraltes Gewerbe

ease übersetzt ein Fachbuch für Wirtschafts-Englisch und Wirtschaftsrecht schlicht mit verpachten oder vermieten. Entspräche diese Übersetzung dem Inhalt des deutschen Leasing als Finanzierungs- und Dienstleistungsinstrument, so könnte man gleich zu der bekannten Vokabel "mieten" übergehen und die semantische Verwirrung um das Wort Leasing für deutsche Ohren aufheben.

Doch so einfach ist das nicht. "Mieten" ist glanz- und schmuckloser als Leasing". Mieten bietet die einfache Nutzung gegen Entgelt. Leasing bietet Nutzung und Service. Und das ist der entscheidende Unterschied.

Und doch ist auch dieses Leasing älter als bisher angenommen wurde. Bisher hieß es, Leasing habe bei der Bell Telephon Company das Licht der Welt erblickt, die bereits 1877 Telephonanlagen ausschließlich im Wege des Leasing anbot, jedoch auch Dienstleistungen wie Auskunft, Zeitansagen oder Wecken.

Doch wenn wir diese Definition zugrunde legen, dann hat Leasing schon den alten Phöniziern Jahrhunderte vor Christi wirtschaftlich gedient. Sie leasten bei ihren Nachbarn Schiffe, wenn sie als große Seefahrernation in die Schlacht zogen oder große Handelsaufträge erledigten. Zum Teil "mieteten" sie nicht nur die Schiffe, sondern übernahmen auch deren Besatzungen für einen festgelegten Zeitraum mit. Das war die Dienstleistung, und damit war es im heutigen Sinne des Wortes "Leasing".

Nun könnte man - im Scherz natürlich – auch das Datum von "Jahrhunderten vor Christi" in Frage stellen mit dem Hinweis darauf, daß Leasing nach heutiger Definition eine Erfindung des älteste Gewerbes der Menschheit sei – und damit praktisch zeitlos. Denn: Bei diesem Gewerbe wird ja auch nicht nur etwas genutzt, sondern ein wenig Service gefordert, der Nießbrauch also.

Nach dieser kleinen historischen Exkursion wird man nicht umhin können festzustellen, daß das Leasing immer nur den Blick nach vorn gerichtet hatte und sich nie an der Historie orientierte. Warum sonst wurden erst in den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts in den USA die die erste eigenständige Leasing-Ge-HANS BAUMANN | • Fortsetzung Seite 24

Eine nüchterne Rechner-Philosophie



Wenn weltbekannte, erfolgreiche Computerhersteller uns bei ihren Kunden und beim Fachhandel als Leasing-Partner empfehlen, hat dies zwei gute Gründe. Erstens: Diese Unternehmen wollen das beste Leasing-Know-how beanspruchen. Zweitens: Sie schätzen unsere Marktkenntnisse in der Informations- und Kommunikationstechnik hoch ein.

So kommt es, daß Hersteller und Fachhandel, aber auch Anwender uns ihr Vertrauen schenken.

Diese einzigartige Doppelkompetenz erklärt, weshalb die Deutsche Leasing AG der drittgrößte Investor bei EDV-Anlagen nach Post und Bahn ist. Unser Erfahrungsspektrum reicht aus, um Sie umfassend zu beraten. Wirtschaftlichkeitsberechnungen, individuelle Vertragsgestaltung und unternehmensspezifische Angebote für günstige Konditionen und Kündigungsmöglichkeiten sind Beratungsleistungen, die wir Ihnen markenunabhängig anbieten.

Wir rechnen Ihnen auch gerne durch, ob für Sie bei der Beschaffung von Computerleistung oder Rationalisierungseinrichtungen im Verwaltungsbereich Leasing die günstigste Investitionsform ist. Rufen Sie uns an.

iel 040 10166 Hannover Tel 0511/345814 Ter 05:11-6:50:90 Tei 0211 130890

Der erfahrene Investitionspartner

Deutsche Leasing AG

KONJUNKTUR / Die schnelle und detaillierte Information ist das A und O der Akquisition – In einigen Branchen führte das Wachstum bereits zu Spitzenerträgen

# Papierindustrie: **Uberinvestition**

Trotz abilachender Zuwachsraten ist die Beschäftigung in der Branche Papier und Pappe gut. Die Produktion: 1983: 8,20, 1984: 9,10 Milliarden Mark; für 1985 werden 9,60 Milliarden Mark erwartet. Ausfuhr: 1983: 2,40, 1984: 2,90 Milliarden Mark; für 1985 werden 3,20 Milliarden Mark erwartet. Einfuhr: 1983: 3,92, 1984: 4,50 Milliarden Mark; 1985 soll der Einfuhrwert auf 4,80 Milliarden Mark steigen. Inlandsverbrauch: 1983: 9,72, 1984: 10,70 Milliarden Mark, geschätzt für 1985: 11,20 Milliarden Mark

Tendenz: Obwohl die Zuwachsraten weiter abflachen, ist die Beschäftigung der Papierindustrie weiterhin gut. So wie sich das Bild zu Herbstanfang bot, wird auch zumindest für die erste Hälfte des kommenden Jahres von einer guten Beschäftigung und einem realen Zuwachs ausgegangen.

Ertragslage: Die beträchtliche Ertragsverbesserung des vergangenen Jahres dürfte sich auch 1985 fortgesetzt haben. Nach wie vor bestehen



aber Zweifel, ob das erreichte Niveau dann im kommenden Jahr gehalten werden kann, da 1986 in Europa erhebliche neue Kapazitäten in Betrieb genommen werden, die weit über den bisherigen Bedarf hinausgehen.

Investitionen: Die Investitionen 1985 von 700 Millionen Mark kommen vornehmlich der Qualitätsverbesse-FOTO: K. DE RIESE

# Das Auto holt kräftig auf

Die Branchenkonjunktur wandelt sich zur Firmenkonjunktur. 1983 wurden 4,17 Millionen Autos gebaut, 1984 waren es 4.01 und 1985 werden 3.98 Millionen erwartet.

Tendenz Mit dem Ende der Katalysator-Diskussion belebt sich der Markt wieder. Es wird daher für 1985 in etwa die Vorjahresproduktion erwartet. Die Branchenkonjunktur ist im laufenden Jahr eindeutig zu einer Firmenkonjunktur geworden. Trotz der Erholung des Inlandsmarktes kam der größte Schub von den Auslandsbestellungen. 1983 und 1984 wurden jeweils 2,19 Millionen Pkw und Kombi exportiert. 1985 sollen es 2,20 Millionen sein. Mit der Firmenkonjunktur schwanken die Auslastungsgrade von Unternehmen zu Internehmen stark.

Ertragslage: Die Firmenkonjunkturen schlagen sich besonders im Ertrag nieder. Obwohl die Erwartungen insgesamt 1985 übertroffen werden, muß doch noch mit einzelnen Verhistabschlüssen gerechnet werden.

Investitionen: Entgegen der ursprünglichen Erwartungen dürfte das Vorjahresvolumen von 10 Milliarden Mark nun doch noch nennenswert übertroffen werden.

# **Elektrotechnik: Starkes Wachstum**

Nach wie vor meldet diese Branche ausgeprägtes Wachstum. Die Produktion stieg seit 1983 von 100,5 Milliarden Mark über 110,6, 1985 voraussichtlich auf 118 Milliarden Mark. Der Umsatz karn noch deutlicher voran: Von 121,6 über 135 auf voraussichtlich 154,5 Milliarden Mark. Die Ausfuhr entwickelte sich von 50,8 über 59.1 auf 66 Milliarden Mark und die Einfuhr von 35,6 über 43,5 auf 51 Milliarden Mark.

Tendenz: Nach den Auftragseingängen aus dem Ausland haben auch die Inlandsbestellungen zugenommen. Der Auftragsauftrieb hat inzwi-

schen auch auf die Starkstromtechnik übergegriffen. Schwachstellen: Bautechnik und große Teile der Unterhaltungselektronik. Dennoch herrscht allgemein Optimismus für

Ertragslage: Im vergangenen Jahr wurden bereits mehr als zwei Prozent Umsatzrendite erreicht. Für 1985 zeichnet sich ein Branchenbestwert

Investitionen: Für 1985 wird ein hoher Investitionszuwachs erwartet. Die Prognosen liegen im Durchschnitt bei 20 Prozent. Effektiv wären das mehr als 7 Milliarden Mark.

# Die Ölbranche faßte wieder Tritt

Der Abbau der Raffineriekapazitäten geht weiter: Von 1980 118 Millionen Tonnen Mineralöl, 1983 100, 1984 101 auf 1985 voraussichtlich 103 Millionen Tonnen. Nach Produkten: Leichtes Heizöl stabilisiert seinen Absatz. 1984: 34 Millionen, für 1985 wird ein Absatz in dieser Höhe erwartet. Schweres Heizöl verliert weiter an Boden. 1983 und 1984 wurden noch jeweils elf Millionen Tonnen abgesetzt. 1985: Erwarteter Rückgang auf zehn Millionen Tonnen, Fahrbenzin: Anstieg von 23 auf 24 und 1985 voraussichtlich auf 25 Millionen Tonnen. Für Dieselkraftstoff wird nach 13 und 14 Millionen Tonnen in den letzten drei Jahren 1985 wieder die Vorjahresmenge erreicht werden.

Tendenzen: Die Mineralölindustrie Teil auf Umbaukosten.

hatte für 1985 mit einem höheren Absatz von leichtem Heizöl gerechnet. Schweres Heizöl wird weiter an Boden verlieren. Vergaserkraftstoffe stehen wahrscheinlich im Zenit ihres Absatzes, denn die sparsameren Motoren lassen einen allmählichen Rückgang des Absatzes (trotz zunehmender Motorisierung) auf rund 19 Millionen Tonnen 1990 erwarten.

Ertragslage: Nachdem 1984 der Verlust der Branche über 3 Milliarden Mark hinausgegangen war, dürfte sich das Bild 1985 angesichts der anhaltenden Preiskämpfe kaum wesentlich bessern.

Investitionen: Von den jährlichen Investitionen von mehr als 1 Milliarde Mark entfällt nach wie vor der größte

# Eine Schwäche des Dollars läßt die Exporteure kalt

Die letzten Jahre haben eine frü-her anerkannte These korrigiert, aussichten. Die jüngste Umfrage be-sichten in einigen Zweigen seit dem Sommer noch verbessert, in der Chenach der die Leasing-Finanzierung gerade in der Flaute besonders gefragt sei, weil Unternehmer in dieser Zeit ihre Liquidität schonten und mit relativ kurzfristiger und damit übersichtlicher Finanzierung die langen Amortisationszeiten selbstfinanzierter Investitionen vermieden. Inzwischen hat sich gezeigt, daß Leasing nicht antizyklisch gefragt ist, sondern sehr wohl den Zyklen der Konjunk-

Wer also die Chancen des Leasings von morgen beurteilen will, der muß nach der konjunkturellen Entwicklung forschen. Und dafür hat die Mietfinanz GmbH einen Service eingerichtet, der nicht nur von der Publizistik, sondern von der gesamten deutschen Wirtschaft eifrig genutzt wird, Mietfinanz fragt in vierteljährlichen Abständen ihre Kundschaft anonym nach dem Auftragseingang und nach der eigenen Investitionsneigung. Viel schneller als Institute findet dieser kurze Weg heraus, wohin der Karren der Konjunktur läuft.

Die letzten Jahre haben den Beweis erbracht, daß die Umfrageergebnisse der Mietfinanz bei Unternehmen aus 13 Branchen dem weiteren Verlauf der Konjunktur entsprachen. Die später veröffentlichten Konjunkturanalysen und Prognosen der Institute haben die Mietfinanz bestätigt.

Die jüngste Umfrage von Ende Oktober 1985 ist ein Lichtblick. Die Erwartungen für das laufende Jahr haben sich - abgesehen von der Bauwirtschaft - in den letzten Monaten "durchgreifend" verbessert. Damit ist auch in den meisten Industriezweigen die Investitionsneigung und die Investitionserwartung weiter gewachsen. Am besten beurteilen neben der seit langem florierenden Elektronischen Datenverarbeitung die Chemie, der Maschinenbau und die Elektrotechnik ihre Geschäfts-

# Am Bau 1986 leichte Besserung

Erst für 1986 zeichnet sich eine leichte Besserung der Lage in der Bauwirtschaft ab. Von 1982 bis 1984 erhöhte sich das nominale Bauvolumen von 250 über 256 auf 265 Milliarden Mark; für 1985 werden nun 263 alliarden Mark erwartet

Tendenz: Für die Bauwirtschaft wird 1985 nach dem derzeitigen Stand noch schlechter enden, als zu Beginn des Sommers überwiegend angenommen wurde. Teilweise wird mit einem realen Minus von bis zu sechs Prozent gerechnet. Die sich in jüngster Zeit verbessernden Auftragseingänge im Wirtschaftsbau können erst im nächsten Jahr zu einer Tendenzwende führen.

Ertragslage: Unbefriedigende Auftragslage und starker Preisdruck lassen für 1985 rund 2300 bis 2400 Insolvenzen erwarten.

Investitionen: 1983 noch waren die Maschineninvestitionen der Bauwirtschaft noch um 15 Prozent auf 3,9 Milliarden Mark gestiegen. 1984 setzte sich diese Tendenz abgeschwächt fort. Für 1985 wird mit einem verschärften Rückgang der eingesetzten Mittel gerechnet.

Richtigkeit der zuversichtlichen Einschätzungen von Umsatz und Investitionen, die Mietfinanz bereits im Frühjahr bei ihren Kunden ermittelt hatte. Das gilt auch für die Beurteilung des Kursrückgangs des US-Dollar. Inzwischen hat sich erwiesen, daß die Gelassenheit, mit der die exportintensiven Unternehmen und Branchen in den beiden letzten Umfragen die Wirkung der US-Dollar-Abschwächung beurteilt hatten, gerechtfertigt war. Auch die jüngste Abwärtsbewegung des Dollar bedeutet nach Meinung der meisten befragten Unternehmen keine ernstliche Gefährdung ihrer Exportchancen. Angesichts der stärkeren internationalen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Anbieter von Investitionsgütern hält man allgemein auch ein weiteres Abbrökkeln des Dollarkurses für ungefährlich für den Export.

Die Belebung der Industriekon-junktur im Laufe dieses Jahres zeigt sich unter anderem in zunehmenden Klagen der Unternehmen über einen Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften. Manche Betriebe berichten sogar über einen starken Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern, der nicht gedeckt werden könne.

Das gilt, wie die Umfrage zeigt, nicht nur für die Facharbeiter, sondern auch für qualifizierte Angestellte. Vielfach fordern die Unternehmen, mit zusätzlichen Angeboten der Arbeitsverwaltung für Fort- und Weiterbildung, diesen Engpaß zu beseitigen, noch bevor er zu einer Wachstumsbremse werden könnte.

Im Durchschnitt der 13 Industriezweige rechnen die Unternehmen jetzt für 1985 mit einem realen Umsatzwachstum gegenüber 1984 von 4,3 Prozent, nach 3.9 Prozent bei der Umfrage im Juli 1985. Bei nach wie vor deutlichen Unterschieden von Branche zu Branche haben sich die Aus-



Trotz scharfer Preiskämpfe lebt der Markt im Boom. Der Weg der Umsätze: 1981: 8,3, 1982: 9,6, 1983: 12,2 und 1984 15,2 Milliarden Mark; für 1985 werden 18 Milliarden Mark erwartet.

e in Meien Bereichen werden seit dem Sommer die Absatzerwartungen für 1985 nach oben revidiert. Besonders zukunftsträchtig: die Mehrplatz-Microcomputersysteme. Trotz einzelner zurückhaltender Stimmen ist insgesamt bis weit in das kommende Jahr hinein mit hohen Zuwachsraten zu rechnen.

Ertragslage: Für 1985 ist kaum mit nennenswerten Zuwachsraten zu rechnen, we'll die massiven Preiskämpfe anhalten. Für die kommenden Jahre wird sogar mit einem Ausscheiden einer größeren Zahl von Anbietern gerechnet. 1986 wird sich daher das Ertragsbild nicht aufheitern.

Investitionen: Sowohl der Mengenabsatz als auch der rasche technische Fortschritt bedingen unverändert hohe Investitionen. Sie dürften 1985 an 20 Prozent herankommen und auch im kommenden Jahr zunächst hoch bleiben.

mie, der Stahlindustrie, der Mineralölwirtschaft und der Automobilindu-

Das nach dem Spitzenreiter Elektronische Datenverarbeitung (plus 18 Prozent) stärkste reale Umsatzwachstum erwartet der Maschinenbau mit 7,5 Prozent. Dank eines starken Auftragseingangs - jetzt auch aus dem Inland - sieht er seine Beschäftigung in weiten Bereichen bereits für einen großen Teil des Jahres 1986 und teilweise darüber hinaus gesichert. In den letzten Wochen pendelte hier die Kapazitätsauslastung um die 90 Prozent. Eine weitere Steigerung sei kaum möglich, ermittelt die Umfrage.

Im Vergleich zur letzten Umfrage deutlich aufgehellt hat sich das Bild der Geschäftserwartungen in der Automobilindustrie. Nachdem sie im Sommer noch mit einem realen Umsatz-Minus von 3,5 Prozent rechnete, erwartet sie nun keine spürbare Schrumpfung mehr. Das Nachholgeschäft mit Aufträgen, die während der Abgas-Diskussion zurückgestellt worden waren, ist lebhaft angelaufen.

Für die Investitionen schätzen die Unternehmen jetzt im Durchschnitt ein reales Wachstum von 5,3 Prozent voraus, nach 4.3 Prozent im Sommer (Stahlindustrie damals wie auch jetzt ausgeklammert). Am kräftigsten nach oben berichtigt wurden die Investitionspläne in der Automobilindustrie; nachdem sie im Sommer noch eine Drosselung ihrer Investitionen um sieben Prozent ins Auge gefaßt hatte, ist nun eine Steigerung um drei Prozent vorgesehen.

Unverändert tief im Minus (15 Prozent) bleibt die Bauwirtschaft mit ihren Investitionsplänen. Den kräftigsten Sprung in ihren Investitionen planen die Elektrotechnik und die elektronische Datenverarbeitung von jeweils 20 Prozent.



Leichtes Plus

Kohle: Weniger Investitionen Der Vorjahresabsatz im deutschen

Steinkohlebergbau wird 1985 nicht wieder erreicht werden, weil der Verkauf von Halde geringer ist. Die Förderung jedoch stabilisiert sich. 1981 betrug sie noch 85,7 Millionen Tonnen, bis 1984 ging sie auf 78,8 Millionen Tonnen zurück; für 1985 wird mit einem leichten Anstieg der Förderung auf 79 Millionen Tonnen gerech-

Tendenz: Der Steinkohle ist es gelungen, die eigene Förderung so stark zurückzufahren, daß ein Abbau der hohen Halden (1983: 23,7, 1985: neun Millionen Tonnen) möglich war. Bis 1988 wird die Förderung an den erwarteten geringeren Absatz an-

Ertragslage: Durch die Einigung auf den neuen Hüttenvertrag und angesichts des Jahrhundertvertrages mit den Stromerzeugern ist die Absatzsituation überschaubar und der Ertrag kalkulierbarer geworden.

Investitionen: Die Investitionen werden eher geringer als in den Vorjahren ausfallen, vor allem, weil die Zuschüsse der öffentlichen Hände für diesen Zweck und für die Kokskohlenbeihilfe von rund 800 auf 120 Millionen Mark in 1986 gekürzt wur-

Tendenz: Die Stahlindustrie schneidet 1985 besser als lange erwartet ab. Die Rohstahlerzeugung wird um rund vier Prozent steigen, wobei die erhöhte Produktion von Automobilindustrie und Maschinenbau den Ausschlag geben. Kapazitätsauslastung: Dieser Faktor ist nach wie vor schwer ermittelbar, weil die Trennlinie zwischen

temporär und dauerhaft stilliegenden Anlagen nicht eindeutig verläuft. Unter dieser Einschränkung läßt sich allerdings sagen, daß die Auslastung 1985 eindeutig spürbar gestiegen ist. Ob sich diese Entwicklung 1986 ähnlich stark fortsetzt, wird unterschiedlich beurteilt.

Ertragslage: Nachdem sich die Ertragslage bereits 1984 durch das Zusammenwirken einer besseren Auslastung mit höheren Erlösen spürbar verbesserte, hat sich diese Entwicklung nun auch 1985 entgegen manchen Erwartungen weiter fortgesetzt.

Investitionen: Obwohl die Neuordnung der deutschen Stahlindustrie als Voraussetzung für durchgreifende Investitionen angesehen wird, läßt sich heute auch ohne sie eine Steigerung der eingesetzten Mittel erken-nen. FOTO: M. VOLLMER

# Maschinenbau gut beschäftigt

Auch das kommende Jahr verspricht dem Maschinenbau glänzende Beschäftigung. Wurden 1983 rund 133 Milliarden Mark umgesetzt, so waren es 1984 142; für 1985 werden 158 Milliarden Mark errechnet.

Tendenz: In weiten Teilen der Branche sind seit dem Sommer die damals schon hohen Erwartungen noch einmal kräftig nach oben revidiert worden. Die Aufträge aus dem Inland und aus dem Ausland sichern die Beschäftigung für einen großen Teil des kommenden Jahres - und teilweise sogar darüber hinaus. Probleme haben nach wie vor Baumaschinen, Baustoffmaschinen und Landmaschinen. Die Kapazität ist mit über 90 Prozent ausgelastet.

Ertragslage: Ganz überwiegend wird von einer spürbaren Ertragsverbesserung im laufenden Jahr ausgegangen. Einen Unsicherheitsfaktor sehen viele in der Wechselkursentwicklung. Dennoch: 1985 wird als Spitzenjahr angesehen.

Investitionen: Nachdem im vergangenen Jahr bereits mehr als 6 Milliarden Mark investiert wurden, zeichnet sich für 1985 eine Steigerung um zwölf bis 15 Prozent ab. Die Kapazitätserweiterungen zeigen sich auch in der Zahl der neuen Arbeitsplätze.

# Chemie bleibt im Aufwind

Das laufende Jahr wird ein Glanzjahr für die Branche. 1983 setzte sie 154 Milliarden Mark um, 1984 waren es 170 und 1985 gehen die Prognosen von 187 Milliarden aus.

Tendenz: Nach der starken Belebung der Auslandsnachfrage hat sich jetzt auch der Bestelleingang aus dem Inland kräftig erhöht. Für 1986 gehen inzwischen die meisten Unternehmen davon aus, daß die Aufwärtsentwicklung - wenn auch mit deutlich geringeren Zuwachsraten - anhalten

Kapazitätsauslastung: Die Auslastung von inzwischen nahezu 90 Prozent wird sich nicht mehr nennenswert erhöhen. Der reale Umsatzzuwachs dieses Jahres wird im wesentlichen auf dem Weg über neue (erwei-

terte) Produktionskapazitäten erreicht werden. In Verbindung damit wird die Zahl der Beschäftigten 1985 deutlich mehr als um ein Prozent stei-

Ertragslage: Bedingt durch die hohe Nachfrage hat die Chemie 1985 ihre Preise um durchschnittlich mehr als drei Prozent erhöhen können. Die Nettoumsatzrendite 1985 verspricht einen Bestwert der Branche. Lediglich der Dollarkurs bleibt ein nennenswerter Unsicherheitsfaktor.

Investitionen: Für das laufende Jahr zeichnet sich eine Erhöhung der Investitionen um 600 Millionen auf 7.6 Milliarden Mark ab. Davon entfällt knapp die Hälfte auf Kapazitätserweiterungen. Das ist ein extrem ho-

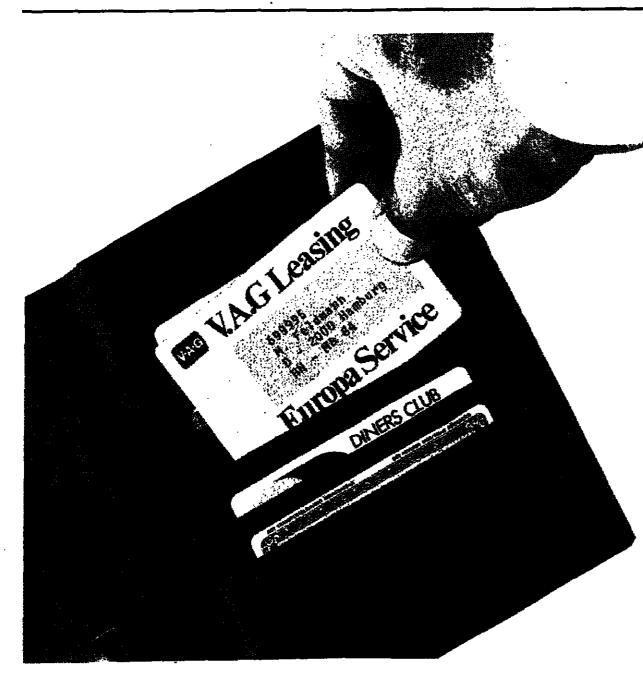

Die Nr. 1 im deutschen Auto-Leasing hat einen erstklassigen Service. In 15 europäischen Ländern.

Mit dem Ausweis V.A.G Leasing Europa Service können unsere Kunden alle Leistungen bargeldlos in Anspruch nehmen. Bei über 7.000 Partnern für Volkswagen und Audi.

**VAG V.A.G Leasing** Mit uns können Sie rechnen. DAS PORTRAT/Mietfinanz GmbH, Mülheim/Ruhr

# Nur zum Start gab es zwei Jahre lang keine Dividende

Die Metimanz Ginder, Mülheim/Ruhr, ist ein Spiegelbild der Aufwärtsentwicklung der Leasingfinanzierung in der Bundesrepublik. Vor 23 Jahren wurde sie gegründet. Sie stand damit am Start der Leasingfinanzierung in der Bundesrepublik, als noch längst nicht gesichert war, daß sich diese faszinierende Innovation der Unternehmensfinanzierung durchsetzen würde, weil die Bedenken vornehmlich in der Finanzverwaltung anfangs doch sehr

Als das Leasing nach Deutschland kam, arbeiteten in den USA bereits über 100 Firmen in diesem Geschäft. Und wie in den USA, so setzte sich diese maßgeschneiderte Finanzierung (nicht zuletzt mit Hilfe des DIHT und des BDI) durch. Ein Schlagwort wurde griffig: Nicht am Investitionsgut, sondern am Produkt wird Geld verdient! Diese Idee kam der vom Krieg ausgezehrten deutschen Wirtschaft sehr entgegen. Die knappen Eigenmittel konnten mit Leasing geschont werden. Hinzu kam, daß gerade diese Form der Maschinenmiete die Möglichkeit einräumte, der sich immer mehr beschleunigenden technischen Entwicklung zu folgen.

Solides Haus am Leasing-Markt

Einer der Pioniere des Leasing-Gedankens in der Bundesrepublik ist der Neusser Gerd Koenig. Er ist seit der ersten Stunde der Mietfinanz deren Geschäftsführer und seit 1972 geschäftsführender Gesellschafter. Die gesamte Branche zieht vor diesem Mann den Hut, weil er geradezu zum Symbol für saubere und solide Finan- zierung geworden ist. Koenig war es, der frühzeitig vor den Gefahren der unsoliden Restwertkalkulation warnte. Daß seine besorgten Worte keine Unkenrufe waren, das haben die letzten Jahre hinlänglich bewiesen.

Und daß auch ein solides Haus am Leasingmarkt erfolgreich tätig sein kann, das hat die Mietfinanz vorgeführt. 1962 begann sie mit einem Stammkapital von einer Million Mark. 1966 wurde es bereits verdoppelt. Nach mehreren Kapitalerhöhungen (zum Teil aus Gesellschaftsmitteln) beträgt das Stammkapital heute 15 Millionen Mark bei offenen. Rücklagen von 18 Millionen.

Bis 1968 veröffentlichte die Mietfinanz jährlich ihr Kontraktvolumen. Es war seit 1964 von 100 Millionen auf 400 Millionen Mark gestiegen. Danach nannte das Unternehmen diese Zahlen nicht mehr, weil die Konkurrenz Rückschlüsse aus ihnen ziehen kann. Doch die Brutto-Bilanzsumme ist auch ein Indikator für die Geschäftsentwicklung einer Leasing-Gesellschaft. 1969 betrug sie 0,5 Milliarden, heute sind es 1,1 Milliarden

Für die Gesellschafter (und seit wenigen Jahren auch für die Kunden einer Leasing-Gesellschaft) ist von besonderem Interesse die Rendite der eingesetzten Mittel. In den Startjahren 1962 und 1963 wurde noch keine Dividende erwirtschaftet oder doch zumindest keine ausgeschüttet. 1964 jedoch wurden die ersten sechs Prozent gezahlt, 1965 erfolgte bereits ine Erhöhung der Ausschüttung auf zehn, 1966 waren es zwölf und in den Jahren 1967 bis 1970 wurde die Kontinuitāt mit 14 Prozent bewahrt (immer auf das inzwischen erhöhte Kapital).

Es folgten drei Jahre mit 16 (1971 bis 1973), und 1974 erfolgte der Sprung auf 20 Prozent. Doch in der Zwischenzeit wurde zweimal ein Bo-

nus gewährt: 1970 waren es zwei Prozent. die die Dividende auf 16 Prozent erhöhten, und 1972 waren es vier Prozent, die die Ausschüttung auf 20 Prozent steigen ließen. 1975 schließlich war das Jahr der Spitzendividende: 30 Prozent wurden gezahlt, zu denen ein Bonus von zehn Prozent kam, was die Ausschüttung auf 40 Prozent erbohte. 1976 blieb es bei 30 Prozent, wenn auch ohne Bomis.

Von 1977 bis 1983 blieb die Mietfinanz dann bei 25 Prozent Dividende, zu denen dann allerdings die Steuergutschrift kam, die die Ausschüttungen auf 39,06 Prozent erhöhte. 1982 und 1983 gab es jedoch wieder einen Bonus zusätzlich, der mit fünf Prozent und einschließlich Steuergutschrift die Ausschüttung auf 46,88 Prozent anhob. 1984 schließlich wurde der Bonus der Vorjahre der regulären Dividende zugeschlagen, womit sie auf 30 Prozent stieg, einschließlich Steuergutschrift waren es dann wieder 46,88 Prozent.

Das Stammkapital der Mietfinanz von 15 Millionen Mark halten die Düsseldorf-Münchener Beteiligungs GmbH (Holding der Bayerischen Vereinsbank AG und der Simonbank AG) zn 25,25 Prozent. Weitere 25,25 Prozent liegen seit 1969 bei Klöckner & Co. KGaA (neben Bankhaus Friedrich Simon KGaA erster Gesellschafter bei Gründung 1962). 1969 kam die Deutsche Genossenschaftskasse als Gesellschafter hinzu (heute Deutsche Genossenschaftsbank) mit einem Anteil von 19.30 Prozent (ein starker Refinanzier). Je zehn Prozent halten die Bediner Handels und Frankfurter Bank und die Mietfinanz-Beteiligungs GmbH, Sitz Frankfurt, die die Anteile für die Landwirtschaftliche Rentenbank hält. Noch einmal zehn Prozent liegen bei der Baden-Württembergische Bank AG, Stuttgart, und die restlichen 0,20 Prozent schließlich hält Gerd Koenig, der geschäftsführende Gesellschafter.

Das weite Feld der Geschäftstätigkeit der Mietfinanz zwang schon sehr früh zur Gründung von Töchtern. 1969 wurde die Mietkauf GmbH, Mülheim, eingetragen, die Unternehmen für die Kauffinanzierung von Investitionsgütern. 1971 kam die Miet-Textil GmbH, Mülheim, hìnzu, die die nicht mehr wegzudenkende Finanzierung von Berufskleidung und gewerblich genutzter Wäsche betreibt.

Weite Geschäftstätigkeit schafft neue Töchter

Ein Jahr später wird die Miet-Technik GmbH, Mülheim, gegründet, die dem Erwerb und der Vermietung von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen aller Art an die genossenschaftlichen Unternehmen dient. 1973 wird die Mietfinanz-International S.A. in Luxemburg gegründet. Dieses Unternehmen dient der internationalen Mietfinanzierung. 1974 kommt die V. L. A. Vermietungsge-Luftzerlegungsanlage sellschaft mbH, Mülheim, die die Errichtung und Vermietung einer Luftzerlegungsanlage betreut. 1975 schließlich wird die zweite GmbH für eine weitere Luftzerlegungsanlage gegründet und 1978 kommt die HVG Zweite Hochofen-Verwaltungs GmbH, Milheim, hinzu, die die Vermietung von Hochöfen betreibt. Der Sinn dieser einzelnen Gesellschaften unter einem Dach liegt auf der Hand: Die Geschäfte übersichtlich halten und Profitcenter schaffen, damit Schwachstellen sofort erkannt und ausgemerzt werden können. Mietfinanz = nichts

dem Zufall überlassen.

TRALEASIN

WELT-GESPRÄCH / Peter Schneider, Geschäftsführer der V.A.G Leasing GmbH, Braunschweig: "Uns fällt kein Vertrag in den Schoß"

# Vom Privatfahrer werden große Impulse erwartet

Das Leasing hat in den letzten Jahren Schlagzeilen gemacht, positive natürlich. Das Immobilien-Leaster Sie diesen Aufwärtstrend sing machte namentlich 1983 mit der Investitionszulage einen zweistelligen Satz nach vorn, und dem mächtigen Schub beim Hersteller-Leasing von 36.5 Pozent in jenem Jahr sagt man nach, daß er fast ausschließlich vom Auto-Leasing bewirkt worden sei. Fällt nach harten Jahren der Arbeit, jetzt der Erfolg wie reife Früchte in den Schoß?

Peter Schneider, Geschäftsführer der ältesten und größten deutschen Auto-Leasing-Gesellschaft, Volkswagen-Tochter V. A. G. Leasing, Braunschweig, korrigiert das Bild vom ausgebrochenen ewigen Boom. Wie in der Vergangenheit müsse auch in Zukunft am Erfolg des Auto-Leasings hart gearbeitet wer-den. "Uns fällt kein Vertrag in den

Schoß", weiß er.

Das Automobil-Leasing sei ein Teil des Autogeschäftes überhaupt. Gute Autojahre würden wohl auch gute Auto-Leasing-Jahre sein. Denn nur wenn die Auslastung der Fahrzeuge gut sei, werde auch das Auto-Leasing die Nachfrage in ihren Büchern wiederfinden. Doch er gibt zu, daß die Gezeiten der Nachfrage beim Auto-Leasing nicht gleich so heftige Wellen verursachen wie im Verkaufsgeschäft für Fahrzeuge. Und der Grund dafür? "Der Abschluß von Leasing-Verträgen macht die Disposition überschaubarer", sagt er. Zudem habe man durch das Kündigungsrecht ein ho-hes Maß an Flexibilität. Fazit: Ist der Gesamtmarkt in den kommenden Jahren stabil, so werden auch die

im Rhythmus der gesemtwirtschaftlichen Entwicklung? Sein "Nein" dazu kommt prompt. Für Peter Schneider werden die Zuwachsraten im Leasing von Automobilen wesentlich höher liegen als in anderen Wirtschaftsbereichen. Sie ließen für die achtziger Jahre eine Verdoppelung des geleasten Fahrzeugbestandes erwarten.

Gehe man von einem Leasing-Anteil an den Gesamtzulassungen von heute rund fünf Prozent aus, so spreche alles dafür, daß dieser Anteil in zehn Jahren auf voraussichtlich zehn Prozent steigen werde.

Nach dem großen Schub beim Privatauto-Leasing 1983 hat sich hier der Markt wieder ein wenig beruhigt. Nur eine Atempause? "Vom Privatauto-Leasing werden wesentliche Impulse erwartet", antwortet Peter Schneider. Doch gelte es, gerade hier noch viel

Aufklärungsarbeit zu leisten. Und dann kommt er auf den Weg zu sprechen, den die führenden Automobil-Leasing-Unternehmen in der Bundesrepublik einzuschlagen hätten, um ihre hochgesteckten Ziele zu erreichen. Nicht nur das Automobil an sich müsse weiterentwickelt werden, wie in allen Zeiten zuvor. Auch das Leasing dürfe in seiner Entwicklung nicht stehenbleiben, es müsse dem Automobil qualitativ folgen.

Kann man das für den potentiellen Leasing-Kunden von morgen konkretisieren? "Sehr leicht", sagt er. Das heutige Angebot sei schon bei weitem nicht mehr das Angebot des Leasing von gestern, und das von morgen dür-



Peter Schneide

fe nicht mehr das von heute sein. Konkret: Als Ziel stellen wir uns vor, alle direkten Kosten des Fahrzeuges ohne zusätzlichen Aufwand für den Kunden - in den Leasing-Vertrag einzubeziehen."

Neue Datenverarbeitungskonzepte müßten erarbeitet werden, etwa solche, die es ermöglichten, Daten zwischen Mineralölfirmen und Leasing-Gesellschaften auszutauschen. Die heutigen Abwicklungsformen bieten dem Kunden zwar schon eine Reihe von Serviceleistungen: bei kritischer Betrachtung können aber bessere Lösungen aufgrund der verfügbaren Da-

tenverarbeitung entwickelt werden". sagt Schneider. Darf man sich vorstellen, daß eines Tages neben allen direkten Kosten auch indirekte Kosten im Service-Paket abgewickelt werden? "Auch das steckt im Ziel". entgegnet der V. A. G-Geschäftsführer. Er denke da etwa an die Spesenabrechnungen, die in einer Fahrzeugflotte eines Unternehmens anfallen.

Doch hier seien gründliche Überlegungen erforderlich, da möglicherweise disziplinarische und auch arbeitsrechtliche Probleme auftreten könnten. Es müsse auf jeden Fall verhindert werden, daß die mit dem Auto-Leasing erreichte Entlastung eines Betriebes durch Mehrarbeit in anderen Bereichen wieder verpuffe.

Kann man die Aufgaben der gro-Ben deutschen Auto-Leasing-Gesellschaften einmal in einem Satz raffen? "Automobil-Leasing-Gesellschaften werden die kompetenten Gesprächspartner in allen Auto- und Transportfragen sein. Der Unternehmer wird über die Schwachpunkte in seinem Fuhrpark informiert. Nur der Ausnahmefall wird ihn noch beschäftigen", antwortet Schneider.

Solch ein geballter Service kann aber doch nur von kompetenten Hersteller-Leasing-Gesellschaften angeboten werden, die nicht nur ein flächendeckendes Handler- und Kundendienst-System zur Verfügung haben, sondern auch mit ihrem Geschäft längst die Herstellergrenzen überschritten. Werden da nicht die reinen Finanzierungs-Leaser in Bedrängnis geraten, vor allem, wenn die Hersteller-Leaser es geschafft haben, auch mit Fachtagungen zu einer

Kompetenz aufzusteigen, die sie zum Bindeglied zwischen Hersteller und Fahrzeugnutzer machen?

Peter Schneider formuliert bedächtig. Er glaubt, daß sich die Finanzierungs-Leasing-Gesellschaften mehr auf die Refinanzierung konzentrieren werden, auf die Refinanzierung von Automobil-Leasing-Geschäften, "denn davon verstehen sie

Aber er läßt auch keinen Zweifel: Es wird eine Bereinigung des Marktes erfolgen." Die Bonität der Leasing-Gesellschaft müsse mindestens ebenso gut sein wie die ihres Kunden. In Zukunft würden über den Leasing-Vertrag die Solidität des Angebotes und die Fairneß der Zusammenarbeit entscheiden und nicht der niedrige Preis.

Es gibt ihn so gut wie noch gar nicht, den Leasing-Markt für gebrauchte Kraftfahrzeuge. Wird er noch in diesem Jahrzehnt eine Rolle spielen? "Er wird weiter behutsam wachsen", weil er mit vielen Problemen behaftet ist", sagt Schneider. Gerade an diesem Markt müßte ein besonders hoher Anspruch an die Solidität des Anbieters gestellt werden.

Der Geschäftsführer der V. A. G Leasing GmbH hält gerade für das Leasing von Gebrauchtwagen eine Portion Skepsis für angebracht, aber bis zu einem gewissen Grade will er das sogar für den Neuwagenmarkt gelten lassen. Er faßt es mit einem Wort zusammen: "Leasing ist kein Zauberwort, mit dem für den Handel und für den Kunden alle Probleme

FRANKREICH / Die Wirtschaftskrise hat der Miete von Wirtschaftsgütern nur wenig geschadet - Vertragsabschlüsse nahmen weiter zu

# Steuergünstiges Energiespar-Leasing verbucht Erfolge

Die Wirtschaftskrise hat in Frank-reich dem Leasing wenig Abbruch getan. Auch in den letzten Jahren nahmen die Vertragsabschlüsse insgesamt weiter zu. Dies allerdings vor allem deshalb, weil immer mehr Unternehmen ihre Kreditmöglichkeiten für Investitionen ausgeschöpft hatten und so ihre Investitionen zunehmend ohne die Hilfe der Banken finanzieren mußten. Die Leasing-Geber kamen diesem Trend zunächst voll entgegen. Inzwischen aber haben sie unter der starken Konkurswelle und darunter zu leiden, daß ihre Forderungen oft nicht genügend abgesi-

# Kein Neugeschäft

Aus dieser Entwicklung hat inzwischen die Deutsche Anlagen-Leasing GmbH (DAL) die Konsequenzen gezogen. Ihre französische Tochtergesellschaft Cogesat SA, die mit 2300 abgeschlossenen Verträgen zu den größten Mobilien-Leasing-Gesellschaften des Landes gehört, tätigt seit fast zwei Jahren kein Neugeschäft mehr. Die durch Insolvenzen ihrer Kunden entstandenen bisherigen Verluste wurden von der DAL übernommen. Weiterverwaltet werden Gesamtinvestitionen von knapp 0,5 (ursprünglich 1,4) Milliarden Franc.

Unter "Leasing" versteht man in Frankreich nicht dasselbe wie in der Bundesrepublik. Der Begriff ist hier weiter gefaßt. Andererseits unterliegt der Leasing-Geber strengeren Finanzierungsbestimmungen. Grundsätzlich unterschieden wird zwischen dem "Crédit Bail", der durch Gesetz vom 2. Juli 1966 geschaffen wurde – es handelt sich dabei um die mittelund langfristige Vermietung von Ausrüstungsgütern (Mobilien-Leasing) und Grundstücken (Immobilien-Leasing) mit Kaufoption, welche dem Mieter das Recht zum Erwerb des Leasing-Gutes nach Ende der MietSimple", eine einfache Vermietung für eine bestimmte Mietzeit, die grundsätzlich ohne Kaufoption erfolgt, es sei denn, der Mieter ist eine

Dazu kommen eine Reihe von Sonderformen, wie das Industrie-Leasing für komplette Werksanlagen, das hauptsächlich für Hochtechnologiebereiche angewendet wird, sowie das Exportleasing und das internationale Leasing. Umgekehrt können sich Untemehmen Liquidität dadurch beschaffen, daß sie ihre Anlagen an eine Leasing-Gesellschaft verkaufen, aber Mieter dieser Anlagen bleiben (Lease-Back). Die betreffende Leasing-Gesellschaft darf aber höchstens 25 Prozent ihres Finanzvolumens seit 1970 dafür aufwenden.

Seit Anfang dieses Jahres darf das Mobilien-Leasing (Crédit Bail Mobilier) nur von Gesellschaften betrieben werden, die das Statut einer Finanzgesellschaft (Société Financiéré) besitzen. Diese unterliegen der allgemeinen Bankaufsicht und den Kreditrestriktionen für normale Finanzgesellschaften. Auf diese Weise will die Regierung weiteren Zusammenbrüchen von Leasing-Gesellschaften entgegenwirken und die Geldmengenvermehrung durch das Leasing-Geschäft begrenzen.

Nach einer im Journal Officiel (Amtsblatt) vom 24. Juli 1985 veröffentlichten Untersuchung des französischen Sozial- und Wirtschaftsrates erreichte der "Crédit Bail" Ende 1983 einen Wert (Encours) von 91,9 Milliarden Franc. Davon entfielen 31 Milliarden Franc auf Mobilien und 80.9 Milliarden Franc auf Immobilien, (Die Location Simple erreichte 6.7 Milliarden Franc.) Die Aufteilung dieser Beträge entsprach in etwa dem allgemeinen wirtschaftlichen Gewicht der betreffenden französischen Regionen.

Vom Mobilien-Leasing, das sich im

erstreckt, haben vor allem Handelsund Dienstleistungsgesellschaften Gebrauch gemacht und zwar hauptsächlich für die Anschaffung von Büromaschinen und Kraftfahrzeugen. Stark geleast wurden auch andere Verkehrsmittel wie Schiffe sowie Baumaschinen und Geräte der Telekommunikation. Eine besonders schnelle Entwicklung verbuchte das Mitte 1980 eingeführte Energiespar-Leasing dank der hier sehr weitgehenden Steuervorteile.

Beim Immobilien-Leasing (15 bis 20 Jahre) entwickelten sich die Mietkäufe von Altbauhäusern besonders gunstig. Hier erreichte das "Leace-Back" etwa zehn Prozent aller Engagements. Trotz der angestrebten Diversifizierung entfielen immer noch zwei Drittel der Geschäfte auf Hanund Dienstleistun: sunternenmen. Ihren Anteil vergrößerte in diesem Sektor die "Location Simple" für gewerbliche Grundstücke in neuerschlossenen Gebieten.

# Steuerliche Vorteile

Wichtigste Gründe für den Aufschwung des Leasing sind neben dem Eigenkapital- und Kreditmangel steuerliche Vorteile. Der Leasing-Nehmer kann den vollen Mietpreis von seiner Unternehmenssteuer absetzen. Dagegen wirkte sich die jüngste rückläufige Zinsentwicklung eher negativ auf das Leasing-Geschäft aus, da in Frankreich der Leasing-Zins während der ganzen Leasing-Dauer unverändert bleibt.

Gegenwärtig berechnen die Leasing-Gesellschaften im Mobiliensektor einen Mietzins von zehn bis 13 Prozent (etwa einen Punkt mehr als Bankkredite kosten) sowie einen Aufschlag von etwa drei Punkten zur Amortisierung des investierten Kapitals. Die zunehmende Konkurrenz

aber in letzter Zeit zinsdämpfend gewirkt. Gegenwärtig gibt es in Frankreich rund 200 Mobilien- und 50 Immobiliengesellschaften (Sicomi).

Ihr Geschäft ausweiten können diese Gesellschaften grundsätzlich nur im Rahmen ihrer Erträge (Verkauf des vermieteten Objekts) und der zulässigen Kreditexpansion. Zusätzliche Kreditkontingente können sie sich nach Kapitalerhöhungen sowie durch Anleiheemissionen beschaffen, deren Höhe und Zeitpunkt aber der behördlichen Genehmigung unterliegt. Zur Finanzierung von Investitionsgütern stehen den Gesellschaften die dafür allgemein vorgesehenen Zinssubventionen zur Verfü-

Der Crédit Bail hat sich in den letzten zehn Jahren sehr unterschiedlich entwickelt. Bei den Immobilien fiel der Trend (1975 = 100) nach einem Anstieg auf 150 in 1976 kontinuierlich bis 1981 (70) ab und liegt zur Zeit wieder bei etwa 100 Punkten. Bei Mobilien ging es fortschreitend aufwärts bis auf inzwischen 400 Punkte. Das Kraftfahrzeug-Leasing (unter zwei Tonnen Nutzlast) verzehnfachte sich sogar, während bei den schweren Lastkraftwagen nach 1982 (500 Punkte) ein Abstieg erfolgte.

Einen Knick nach unten verbuchten seitdem auch die Werkzeugmaschinen, während sich die Entwicklung der übrigen Investitionsgüter nach einem mehr oder weniger starken Aufstieg nur leicht abschwächte. Weiter nach oben gerichtet ist der Trend für Büro- und Informatikgerät. In jüngster Zeit hat die Wiederbelebung der Investitionstätigkeit das Leasing-Geschäft auf breiterer Front belebt. Vor allem die kleinen und mittleren Unternehmen, die immer noch über eine nur schwache Kapitaldecke verfügen, zeigen sich zuneh-

Aber gerade bei dieser Gruppe ist das Konkursrisiko nach wie vor sehr hoch. Obwohl geleaste Güter wegen des Eigentumsvorbehalts auch in Frankreich nicht in die Konkursmasse fallen, entstehen doch schon durch den meist nicht voll abgegoltenen Mietausfall den Leasing-Gesellschaften Verluste. Dies um so mehr, als sich die französischen Konkursverfahren auch aus sozialen Gründen meist über sehr lange Zeit erstrecken. In dieser Zeit vermindert sich der Wiederverkaufswert des geleasten

# **Optimistische Voraussagen**

Bei der Cogesat schätzt man gleichwohl die weitere Entwicklung des Leasing-Geschäfts in Frankreich optimistisch ein. Nach den von fast allen französischen Gesellschaften ver buchten Verlusten sei man inzwischen in eine Phase der Konsolidierung eingetreten. Die Cogesat selbst habe dank des Einsatzes modernster Bürotechnik vielschichtige Rationalisierungseffekte erzielt. Gleichwohl werden für das laufende Geschäft noch Verluste erwartet, sagte Cogesat-Chef Rudolf Hillmann der WELT.

Unabhängig von der weiteren Koniunkturentwicklung dürfte der Trend des französischen Leasing-Geschäfts eine fortschreitende Spezialisierung sein. Im Pkw-Bereich beispielsweise haben sich inzwischen alle Automobilgesellschaften firmeneigene Leasing-Gesellschaften zugelegt. Für Fernsehen und Informatik bahnt sich ähnliches an. Im internationalen Vergleich ist der Crédit Bail beziehungsweise die Lecation Simple an Privatpersonen allerdings noch schwach entwickelt. Solange die Regierung ihre konsumdämpfende Politik fortsetzt, dürfte hier kaum mit einem Tendenzumschwung zu rechnen sein.

JOACHIM SCHAUFUSS

# Unsere Leasing-Kunden gewinnen wir nicht nur durch unseren Namen, sondern durch unsere Leistung.

Die CL-Gruppe - CENTRA LEASING GMBH (Mobilien) und CENTRA LEASING ANLAGEN GMBH (Immobilien) – gehört mit einem verwalteten Leasing-Vermögen von 2 Milliarden DM zu den bedeutendsten Leasing-Unternehmen in Deutschland.

Die CL-Gruppe bietet individuelle Leasing-Modelle - »Leasing nach Maß« Kompetente, sachkundige, unbürokratische Vertragsabwick-lung ist dabei selbstverständlich!

3 Schärfste Kalkulation der Leasing-Konditionen und umfassender Beratungsservice schaffen die Voraussetzungen für langjährige und dauerhafte Partnerschaft mit unseren Kunden.

Hinter der CL-Gruppe steht die finanzielle Kraft der größten Genossenschafts-Zentralbanken. Dies ermöglicht eine optimale Refinanzierung innerhalb und vor allem außerhalb des Gesellschafter-Banken-Bereichs.

CL CENTRA LEASING ANLAGEN GMBH (Immobilienleasing)

Promenadeplatz 12/III · 8000 München 2 Telefon 089/2189-0 · Telex 5213940 cla d

CENTRA LEASING GMBH (Mobilienleasing) Romanstraße 35, 8000 München 19 Tel.: 089/17907-0, Telex: 528219 d d

Geschäftsstellen in Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Nürnberg, München.

tio Ma Ma 190

Gesellschaft für Leasing mbH & Co KG Munchen - New York

Entscheiden Sie sich für ein zusätzliches Marketing-Instrument

# Vertriebsleasing

Nutzen Sie als Hersteller oder Vertriebspartner leasingfähiger Investitionsgüter dieses starke Argument für Ihre Verkaufsgespräche.

Sie schaffen sich Wettbewerbsvorteile und festigen Ihre Kundenkontakte durch variable Vertragsgestaltung und günstige Finanzierungsformen.

Rufen Sie uns an! Wir beraten Sie umfassend und arbeiten schnell ein individuelles Vertriebsleasing-Programm für Sie aus.

Türkenstraße 11 - 8000 München 2 Tel.: (089) 28 1001 · Telex 5 24 007 lease d

Geschaftsführer: Dr. Max Kühner

# **LEASING KONZEPTE**



CS LEASING GMBH Goethestr. 11 Postf. 8722 4000 Dússeldorf 1 Tel: (0211) 881998 Telex 8588556 csd d

Gem informieren wir Sie über Anzeigen in

# Reports und Sonderveröffentlichungen

# **DIE®WELT**

Anzeigenabteilung · Kaiser-Wilhelm-Straße 1 2000 Hamburg 36 Tel. 0 40 / 3 47 41 11, 3 47 43 83 Telex 2 17 001 777 asd

GROSSBRITANNIEN / Schatzkanzler Nigel Lawson stellte 1984 die Weichen für einen beeindruckenden Leasing-Boom - In Europa auf Platz zwei

# Abschreibungs-Modus als neuer Motor

Das Leasinggeschäft in Großbritannien hat in diesem Jahr sowie schon 1984 einen Aufschwung erlebt wie nie zuvor. Das vom britischen Schatzkanzler Anfang 1984 in zwei Stufen abgeänderte Abschreibungsverfahren bei Investitionen in Maschinen. Anlagen und Gebäude sowie die Reduzierung der Körperschaftssteuer von 52 auf 35 Prozent haben diesen Leasing-Boom ausgelöst. Der Neuregelung des Abschreibungsverfahrens zufolge können Investitionen jetzt jährlich nur um 25 Prozent abgeschrieben werden. Bis Anfang 1984 bestand in Großbritannien die Möglichkeit zur hundertprozentigen Ab-

schreibung im ersten Jahr. Dies hat das Leasing in Großbritannien noch attraktiver gemacht, was sich in beeindruckender Weise in den Statistiken des britischen Leasingverbandes, der Equipment Leasing Association (ELA), ablesen läßt. Die ELA deckt nach eigenen Angaben 100 Prozent des britischen Marktes für das Leasing von Industrieanlagen ab. Das gesamte Leasinggeschäft in Großbritannien wird von ihren Mitgliedsfirmen allerdings nur zu etwa 85 Prozent abgedeckt, da das Auto-Leasing zu einem nicht unerheblichen Teil von Firmen betrieben wird.

die nicht dem Verband angehören. 1984 wurden von den 71 Mitgliedsfirmen der ELA Maschinen, Anlagen und Ausrüstung im Wert von insgesamt 4.012 Milliarden Pfund (gut 15 Milliarden Mark) im Leasingverfahren abgegeben. Das bedeutete einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr um fast 40 Prozent, nachdem das Lea-

2,834 Milliarden Pfund und 1983 mit 2,894 Milliarden Pfund praktisch unverändert geblieben war.

Wie der Sekretär des Verbandes, Andy Thompson, gegenüber der WELT erklärte, hat das Neugeschäft allein im ersten Quartal dieses Jahres zwei Milliarden Pfund erreicht. Entsprechend wird für das gesamte Jahr 1985 mit einem Leasinggeschäft in Höhe von mindestens 4,8 Milliarden Pfund (gut 18 Milliarden Mark) gerechnet. Etwas vorsichtiger sehen die Prognosen des Verbandes für das kommende Jahr aus, wenn der Effekt der Änderung des Abschreibungsverfahrens verblaßt ist. So wird damit gerechnet, daß der Wert der geleasten Güter Ende 1986 etwas unter den vier Milliarden des vergangenen Jahres

# Fabrikationsanlagen vorn

Das Leasing-Geschäft in Großbritannien liegt bei weitem über dem in Deutschland. Übertroffen wurde es in Europa nur von Frankreich, idenfalls 1983: In europäischen Währungseinheiten ausgedrückt, erreichte 1983 (die letzten zur Verfügung stehenden Vergleichszahlen) das neue Equipment Leasing in Großbritannien einen Wert in Höhe von 4,826 Milliarden Ecu, in Deutschland von 2.227 und in Frankreich von 5.373 Milliarden Ecu. Am britischen Bruttosozialprodukt hat das Leasinggeschäft heute einen Anteil von rund drei Prozent. Doch aussagekräftiger ist wohl die Tatsache, daß der Anteil des Equip-

in Gebäude, Anlagen, Maschinen und Fahrzeuge zwischen 1975 und heute von vier Prozent auf mehr als 15 Pro-

Den mit Abstand größten Teil vom britischen Leasing-Kuchen stellt unverändert der Bereich Fabrikanlagen/Maschinen mit einem Wert von 1,524 Milliarden Pfund am Gesamt-Leasinggeschäft des Jahres 1984 von 4,012 Milliarden Pfund. Es folgt der Bereich Computer und Büroausstattung, das am schneilsten wachsende Marktsegment, mit 835 Millionen Pfund. Das Leasing von Nutzfahrzeugen kam 1984 auf 450 Millionen Pfund, das von Personenwagen auf 338 Millionen Pfund. Die Bereiche Nutzfahrzeuge und Pkw geben aller-dings, wie erwähnt, nicht das volle Volumen dieses speziellen Leasing-Markies wieder.

Das Leasing von Flugzeugen schlug in Großbritannien im vergangenen Jahr mit rund 260 Millionen Pfund zu Buche, das von Schiffen mit 176 Millionen und das von Ölplattformen und anderen Anlagen zur Exploration und Förderung von Öl und Gas aus der Nordsee mit 115 Millionen Pfund. Der Markt für "big tickets", also die großen Investitionen wie Bohrplattformen, Raffinerien und petrochemische Anlagen, sei für die britische Leasingwirtschaft noch immer von großer Bedeutung, meint Thompson, weil sie auf diesem Gebiet in Europa eine absolute Führungsstellung einnehme. Ein rasch wachsendes Leasinggeschäft kommt im übrigen von der Filmindustrie, die im letzten Jahr 139 Millionen Pfund

Seit die Regierung Thatcher 1980 das Abschreibungsverfahren für das Leasen von Personenwagen von 100 Prozent im ersten Jahr auf 25 reduziert und damit dem Abschreibungsverfahren bei nicht geleasten Firmenwagen angeglichen hat, kam es zu keinen Einschränkungen durch den Gesetzgeber mehr. Sie werden auch für die nächste Zeit vom Verband

### Investitionen gestiegen

Dagegen fordert die ELA die Regierung Thatcher auf, mehr als bisher für das Wirtschaftswachstum zu tun. Dies gelte insbesondere für die verarbeitende Wirtschaft des Landes. Zwar sei im vergangenen Jahr das Investitiensvolumen in der verarbeitenden Industrie einschließlich des Leasings real um "ermutigende" 14 Prozent gestiegen. Doch damit habe das Volumen immer noch um 24 Prozent unter dem im Boom-Jahr 1979 gelegen.

Auffallend bei der Betrachtung des britischen Leasing-Marktes ist die Tatsache, daß sich unter den in der Equipment Leasing Association zu-sammengeschlossenen Leasing Firmen - es handelt sich dabei nahezn ausschließlich um Banken - nicht eine einzige deutsche befindet. Die USA sind mit immerhin sieben Bankund Finanzinstituten, darunter American Express, Bank of America, First National Bank of Boston, Chase Manhattan und Citibank, vertreten; von französischer Seite gehören der ELA

die Banque National de Paris, die Société Générale sowie die Banque Parabas an. Die irischen, niederländischen und skandinavischen Interessen sowie die Hongkongs werden durch jeweils zwei Institute dieser Länder vertreten, und schließlich gehören dem Leasing-Verband eine japanische, ein kanadische und eine saudiarabische Benk an.

Wichtiester Kunde der britischen Leasing-Wirtschaft ist die verarbeitende Industrie des Landes, die es 1984 auf ein Volumen im neuen Leasing von 1,099 Milliarden Pfund brachte, gefolgt vom Bereich Transport und Kommunikation (706 Millionen Pfund). Den Anlagen, Maschinen, Ausrüstungen und Fahrzeugen im Wert von 4,012 Milliarden Pfund, die der britischen Wirtschaft 1984 von den in der ELA zusammengefaßten Unternehmen im Leasingverfahren zur Verfügung gestellt wurden, stand Ende 1984 ein Bestand an geleasten Aktiva im Werte von 16.307 Milliarden Plund (zu Beschaffungskosten) gegemüber.

Bezüglich der Leasing-Dauer schlägt der Bereich zwischen vier und fünf Jahren am stärksten ins Gewicht - auf ihn entfallen 1,117 Milliarden Pfund. Mit 624 Millionen Pfund wurden Gebäude, Anlagen, Maschinen und Ausrüstungen für einen Zeitraum von sieben bis zehn Jahren geleast, gefolgt vom Zeitraum zwischen fünf und sieben Jahren. Dies bedeutet daß die Leasing-Dauer in der überwiegenden Zahl der Fälle mehr als vier, aber weniger als zehn Jahre WILHELM FURLER

# Ein uraltes Gewerbe: Der Service läßt die Autos laufen

9 Fortsetzung von Seite 21

sellschaft gegründet, die United States Leasing Corporation, Sitz San Francisco.

Und da alles, was in den USA geschieht, mit einer zeitlichen Verzögerung auch auf den alten Kontinent überschwappt (was zwar immer behauptet wird, aber nicht in jedem Falle stimmt), so ist es nicht verwunderlich, daß das Leasen von beweglichen Wirtschaftsgütern (Mobilien) erst vor rund 23 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland die ersten Gehversuche machte, das Auto-Leasing aber erst vor 19 Jahren mit der V.A.G Leasing GmbH, Braunschweig, Tochter der Volkswagenwerk AG, Wolfsburg, an den Markt kam.

Und das hat ganz spezifische ethni-

sche Gründe, die zudem noch landsmannschaftlich gestuft sind. So stand am Anfang des Auto-Leasing in der Bundesrepublik eine Barriere, die von Skeptikern für unüberwindbar gehalten wurde: der Eigentumsgedanke. Und in der Tat wollte es lange Zeit nicht in die Köpfe deutscher Unternehmer, daß sie doch nicht am Produktionsmittel (an der Maschine also), sondern nur an dem Produkt verdienen, das aus dieser Maschine kommt. Wozu also, so fragte das junge Leasing vor zwei Jahrzehnten, ein Produktionsgut "kaufen" und es über den langen Abschreibungszeitraum nutzen, wenn man es auch für kürzere Zeit leasen und dann gegen ein moderneres eintauschen könne?

Beim Auto - Statussymbol nicht

leicht noch ausgeprägter, vornehmlich aber im privaten Bereich. Wer hier nicht "besaß", der "hatte" nicht. Geliehenes hatte immer Haugout Doch ganz allmählich setzten sich die Rechner in den Unternehmen durch, und ihre Argumentation wurde vom schnellen Wandel der Technik kräftig gestützt. Und auch die Auto-Hersteller, anfangs noch skeptisch, bemerkten bald, daß das Leasing sich zu einem Absatzinstrument mauserte.

Doch das Auto-Leasing verbarrte nicht in den Startlöchern der reinen Finanzierung. Es mußte mehr bieten. wenn es gegen den Wettbewerber Kredit bestehen wollte. So kam zur Finanzierung der Service hinzu, die Dienstleistung, das am stärksten mit Inspektionen, Schadenregulie-

wachsende "Produkt" der Volkswirtschaft. Und dieser Service hat das Hersteller-Leasing der großen Marken erst mündig gemacht. Bei V. A. G Leasing läßt es sich in knappen Sätzen schildern:

• Zum Vorteil des Leasens, Eigenmittel zu schonen und nur für die Abnutzung plus Zinsen zu bezahlen, kam der Abschied vom Ärger bei der Verwertung des gebrauchten Wagens nach Ablauf der Leasing-Zeit.

 Der gewerbliche Kunde wird beraten. Er bekommt das für seine Zwekke maßgeschneiderte Auto mit einem guten Wiederverkaufswert,

• Wer eine Flotte least, emschlackt sich in der Regel von viel Administration, er least Steuer und Versicherung rung, Ersatzteile und Zahlung der Radiogebühren.

 Zur Not kann auch der Fuhrpark völlig "entrümpelt" werden, indem auch die Abrechnung mit den Mitarbeitern, die mit Dienstwagen unterwees sind. übertragen wird, von der Parkgebühr bis zum Ölwechsel, Benzinverbrauch und zur Pflegegebühr.

● Jüngstes Angebot: Betriebskostenabrechnung und Betriebskostenanalyse. Damit wird der komplizierte Fuhrpark transparent - und kostengünstiger. Diese Dienstleistung kann auch jener Unternehmer in Anspruch nehmen, der seine Flotte gekauft hat. Er kann sie aber auch im Wege des Sale and lease back an die Leasing-Gesellschaft verkaufen und sie danach zurückleasen.

Bei uns kann jedes Unternehmen das ideale Auto für den Chef, den Prokuristen, den Verkaufsleiter, den Kundendiensttechniker oder jeden anderen Mitarbeiter leasen. Denn wir sind Deutschlands anerkannter Spezialist für den gesamten

Fuhrpark.



Cannstatter Straße 46 · 7000 Stuttgart !

Immobilien-Investitionen genau "überprüfen"

denn die Summe der Leistungen ist entscheidend **Immobilien-Leasing** 

 kundenorientierte Vertragsgestaltung bei voller Ausnutzung der steuerlichen und rechtlichen Möglichkeiten technischer und kaufmännischer Service von Spezialisten

für Kauf- und Neubauobjekte Kostenoptimierung und Terminsicherheit durch professionelle Vergabe und großes Bauvolumen

langfristige Sicherheit als Tochtergesellschaft der

Deutsche Bank AG und der Commerzbank AG

Hamburg: 040 / 331771 Düsseldorf: 02 11 / 35 09 51 München: 089 / 725 5091 Dortmund: 0231 / 437951 Stuttgart: 07 11 / 73 20 47 Frankfurt: 069 / 768 1071

> **Deutsche Gesellschaft für** Immobilien- und Anlagen-Leasing mb

Tochtergesellschaft der Deutsche Bank AG und Commerzbank AG

mermannstraße 50/52, 4000 Düsseldorf, Tel. 02 11 / 1 69 10, Telex 8 587 363, Telefax 02 11 / 16 91-1 56



INSOLVENZEN / Der Pleiten-Rekord hat auch die Leasing-Branche wesentlich vorsichtiger gemacht - Konsolidierungsphase beendet - Günstige Perspektiven für 1985

# Marktrisiken und Kunden-Bonität werden heute streng begutachtet

Trotz einer konjunkturellen Bele-bung und lebhafterer Investitionstätigkeit in der Wirtschaft verlief die Geschäftsentwicklung der Leasingbranche in der Periode 1983/84 ungewöhnlich moderat. Das lag allerdings nicht an einer generell rückläufigen Nachfrage nach Mietfinanzierungen oder gar an einer nachlassenden Akzeptanz des Leasing bei den Wirtschaftsunternehmen. Vielmehr veranlaßten mehrere Ereignisse und Entwicklungen die Leasinggesellschaften und ihre Refinanzierer zu deutlichen Kurskorrekturen in ihrer Geschäftspolitik. Vor allem bei der Risikobeurteilung wurden andere Kriterien angelegt, und die Ertragssicherung beziehungsweise -verbesserung erhielt vielfach eine höhere Priorität als das Expansionsziel

Auslöser für den Eintritt' in eine Konsolidierungsphase waren bei zahlreichen Leasinggesellschaften zum einen die Rekordzahlen bei Firmeninsolvenzen in fast allen Wirtschaftsbereichen und zum anderen die gleichzeitig schwieriger gewordene Verwertung von gebrauchten Mobilien und Gebäuden auf dem Second-hand-Markt.

Nachdem das Überangebot von gebrauchten Gewerbe-Immobilien nicht nur eine konjunkturelle Erscheinung war, mußten die Wertansätze bei einigen immobilen Leasing-objekten korrigiert werden; bei Neuabschlüssen wurden generell andere Maßstäbe angewandt. Auf dieses Zusammentreffen mehrerer ungünstiger Faktoren waren einige Leasingfirmen nicht vorbereitet, so wurde sogar der Marktführer zum spektakulären Sanierungsfall.

Dieses Großereignis sensibilisierte auch andere Leasinggesellschaften bei ihren Risikoprüfungen, die Bonität des Leasingnehmers rückte gegenüber der Objektsicherheit noch mehr in den Vordergrund. Eine Kompensation für das dadurch entgangene Geschäft fiel schwer, denn im Gefolge spürbar steigender Erträge bei vielen deutschen Unternehmen nahm 1983 die Eigenfinanzierung von Anlagenkäufen deutlich zu, was natürlich auch das Akquisitionspotential für die Leasingbranche minderte.

In einer Bilanzanalyse bei den Aktiengesellschaften des Landes Baden-Württemberg stellte die Württembergische Landesbank fest, daß diese Unternehmen ihre Investitionen des Jahres 1983 zu 89 Prozent (1982: 71 Prozent) aus Abschreibungen finanziert hatten. Der gesamte Cash-flow überdeckte sogar das Investitionsvolumen.

Wie die letzte Erhebung des Ifo-In-

stituts bei den Leasinggesellschaften (institutionelle Vermieter von Anlagegütern) und im Sektor Herstellervermietung (Hersteller- beziehungsweise Händlerleasing) zeigte, konnte die Anlagenvermietung insgesamt im Jahre 1983 zwar nochmals ein überdurchschnittliches Investitionswachstum erzielen, was aber vor allem durch den Boom beim Auto-Leasing, das hauptsächlich die herstellernahen Vermieter forcierten, erreicht wurde. Insgesamt investierte die Leasingbranche - nach vorläufigen Bilanzwerten - im Auftrag ihrer Kunden im Jahre 1983 rund 18,7 Milliarden Mark, das sind 8.2 Prozent mehr als 1982. Damit wurde das Wachstum der gesamtwirtschaftlichen Brutto-Anlageinvestitionen (ohne den Wohnungsbau) von 3,8 Prozent wieder übertroffen. Die Leasingquote, also der Anteil der neu vermieteten Anlagen an den Gesamtinvestitionen der Wirtschaft (ohne Wohnungsbau), stieg dadurch im Jahre 1983 von 7,3 auf 7.6 Prozent. Dieses Gesamtergebnis ist allerdings das Resultat stark differierender Entwicklungen bei den verschiedenen Anbietergruppen und Produkten innerhalb der Anlagenver-

Die Finanzierungs-Leasing-Gesellschaften investierten 1983 - verteilt auf rund 170 000 Verträge - rund 11,6 Milliarden Mark, das sind vier Prozent weniger als 1982. Damit verfehlten die institutionellen Vermieter erstmals das Vorjahresergebnis. Diese Entwicklung ging auf das Konto des rückläufigen Immobilien-Leasing; das Mobilien-Leasing expandierte mit einem Zuwachs von rund zwölf Prozent. Den Mobilienvermietern kam zugute, daß die Ausrüstungsinvestitionen der Wirtschaft im Jahre 1983 um 8,5 Prozent zunahmen; die Bauinvestitionen (ohne Wohnungsbau) waren dagegen um fast zwei Prozent niedriger als 1982, was die Rahmenbedingungen für das Immobilien-Leasing verschlechterte.

Einen wahren Boom erlebte 1983

die Herstellervermietung. Diese Leasingsparte erzielte mit einem Wachsturn von 36,5 Prozent eine Rekordmarke, wie sie seit mehr als zwanzig Jahren nicht mehr registriert wurde; die neu vermieteten Investitionsgüter summierten sich auf einen Wert von 7,1 Milliarden Mark. Diese bemerkenswerte Expansion wurde jedoch fast ausschließlich von denjenigen Unternehmen getragen, die sich mit dem Auto-Leasing befassen. Die meisten Kraftfahrzeughersteller und -importeure boten im Zuge von Salespromotion-Kampagnen außergewöhnlich günstige Kredit- und Leasingkonditionen an, mit denen verstärkt private Kunden gewonnen werden sollten.

Diese Verkaufsförderungsaktionen wurden ein voller Erfolg; das Auto-Leasing florierte wie nie zuvor. Ohne das Fahrzeug-Leasing wären 1983 weder die Herstellervermietung noch die Anlagenvermietung insgesamt gewachsen, denn zahlreiche Vermieter, die mit Produzenten oder Vertreibern von Büromaschinen, EDV-Anlagen, Nachrichtentechnik und Produktionsmaschinen verbunden sind, geben seit Jahren Marktanteile im Wege des Vertriebs-Leasing an institutionelle Leasingunternehmen ab. Zudem sind bei EDV-Anlagen die Preise für die Hardware weiter rückläufig. und die Preise der Anlagen enthalten kaum noch Software-Produkte und Dienstleistungen. Nachdem die Ausgaben für Software in der Regel nicht als Anlageinvestitionen aktivierungsfähig sind, erscheint dann nur noch die pure Hardware auf den Anlagekonten und vermindert damit optisch die Investitionstätigkeit dieser Ver-

Die Rahmenbedingungen für die Leasinggesellschaften haben sich 1984 zwar etwas gebessert: In den wichtigsten Abnehmerbereichen der Anlagenvermieter hat sich die Bonität der Unternehmen im Zuge steigender Gewinne erhöht, der Höhepunkt der Konkurswelle wurde zumindest bei Großunternehmen überschritten, und schließlich ergab sich auch eine rechnerische Zunahme des Leasingpotentials, da die gesamtwirtschaftlichen Anlageinvestitionen (ohne den Wohnungsbau) in 1984 ein geringes nominales Wachstum von rund einem Prozent erreichten.

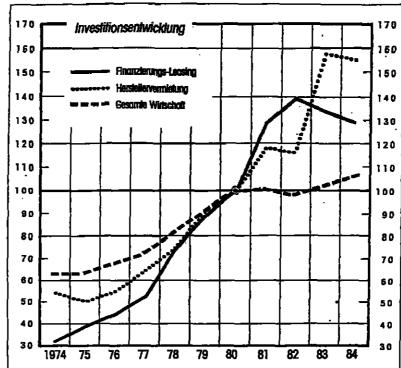

Die Leasing-Expansion ist vorläufig gestoppt

auch einige Probleme zu bewältigen. Der bisher größte Sanierungsfall in der deutschen Leasinggeschichte hat sich schwerpunktmäßig in 1984 dämpfend auf die Investitionsentwicklung der gesamten Branche ausgewirkt. Die Umverteilung beträchtlicher Marktanteile war erwartungsgemäß nicht im fliegenden Wechsel zu bewerkstelligen; dieser Prozeß dürfte noch bis in das Jahr 1985 hinein angedauert haben. Das spektakuläre Ereignis hat die Leasingfirmen, aber auch die Banken in ihrer Eigenschaft als Muttergesellschaften und Refinanzierer sowie die Kreditversicherer zu erhöhter Vorsicht bei der Beurteilung neuer Leasingengagements veranlaßt, was sich ebenfalls nicht umsatzsteigernd auswirkte.

Nach den Ergebnissen der letztjährigen Investitionserhebung des IfoInstituts erwarteten die Unternehmen aus dem Sektor Anlagenvermietung für 1984 – nach dem Planungsstand von Oktober/November – einen
nominalen Rückgang ihrer Investitionen von 2,7 Prozent auf 18,2 Milliarden Mark. Damit würde die gesamtwirtschaftliche Investitionsentwicklung erstmals deutlich verfehlt und

Im vergangenen Jahr waren jedoch die Leasingquote ginge zurück. Das Anlagevermögen im Finanzierungsvert bisher größte Sanierungsfall in er deutschen Leasinggeschichte hat ch schwerpunktmäßig in 1984 eine Größenordnung von 80 Milliarden Mark erreicht.

Die Finanzierungs-Leasing-Gesellschaften rechneten für 1984 erneut mit rückläufigen Investitionen und damit einer gegenüber der Gesamtwirtschaft unterdurchschnittlichen Entwicklung, das Minus dürfte etwa drei Prozent betragen. Zu dieser Wachstumspause trugen vor allem die größeren Vermietungsunternehmen bei, denn die Mehrzahl der Gesellschaften (60 Prozent) plante nach wie vor höhere Investitionen, Weitere 22 Prozent der Erhebungsteilnehmer rechneten mit einem gleichbleibenden und nur 18 Prozent mit einem abnehmenden Investitionsvolumen.

Für diesen Rückgang war vor allem das Immobilien-Leasing verantwortlich; die Teilnehmer aus diesem Bereich erwarteten einen Rückgang ihrer Bauinvestitionen von rund zehn Prozent. Bei alleiniger Betrachtung des im Jahre 1984 neu kontrahierten Vertragsvolumens fiele das Ergebnis sogar noch wesentlich niedriger aus, denn ein Teil der Investitionen, die im vergangenen Jahr als Anlagenzugänge bilanziert wurden, stammen aus Vertragsabschlüssen von 1983 oder noch früher. In erster Linie handelte es sich dabei um Großanlagen, die nach Baufortschritt aktiviert werden

Die mittelfristigen Chancen für die Leasingbranche haben sich – zumindest im Mobilienbereich – ebenfalls nicht grundsätzlich eingetrübt. Es sprechen sogar mehrere Gründe für eine kontinuierliche Erweiterung des Leasingpotentials. Aufgrund des weiteren Vordringens der Mikroelektronik im verarbeitenden Gewerbe, im Handel, im Dienstleistungssektor und in den Verwaltungen – und hier nicht nur in den Bürobereichen, sondern auch in Fabrikation, Distribution, Konstruktion und Arbeitsplanung – wird der Markt für leasinggeeignete Ausrüstungsgüter immer größer

Schwer einschätzbar ist derzeit noch die Entwicklung des Auto-Leasing in 1985. Die Zulassungszahlen waren zwar im ersten Quartal durch die Verunsicherung der Käufer infolge der langen Diskussion um die neuen Abgasregelungen rückläufig, andererseits versuchten die Pkw-Vermieter durch gezielte Werbemaßnahmen und Konditionen Kunden zu gewinnen, die die Zeit bis zur endgültigen Einführung des Katalysators mittels eines Leasing-Fahrzeugs überbrücken wollten.

Die anhaltenden Rationalisierungsbemühungen der Wirtschaft schaffen nicht nur Nachfrage nach Investitionsgütern und deren Finanzierung, sondern zunehmend auch nach Unterstützung und Beratung in kaufmännischen beziehungsweise betriebswirtschaftlichen Fragen. Besonders im Immobilien- und Fahrzeug-Leasing sind derartige Full-Service-Programme schon sehr weit entwikkelt.

Mit einer noch stärkeren Betonung der Dienstleistungskomponente bietet sich der Leasingbranche schließlich auch eine weitere Differenzierungsmöglichkeit zum traditionellen Investitionskredit der Banken. Das Fahrzeug-Leasing war bisher schon die expansivste Vermietungssparte, und die Zukunftsaussichten stehen hier ebenfalls nicht schlecht. Wenn die Auseinandersetzungen um die Diskriminierung von Leasingfinanzierungen für Lastkraftwagen im Güterfern- und Werksverkehr nicht zur Dauereinrichtung und die EG-Richtlinien vom Dezember 1924 auch in der Bundesrepublik angewendet werden, kann sich hier ein ergiebiger Markt für die Leasinggesellschaften eröffnen. In anderen Ländern, allen voran die USA, sind Lkw die Leasingrenner und gelten als bestens geeignet für diese Finanzierungsform.

Mit dem sogenannten "Drittvertrieb", das ist zum Beispiel das Leasingangebot einer Finanzierungs-Leasing-Gesellschaft über die Zweigstellen eines Kreditinstituts, könnte die Anlagenmiete künftig noch wesentlich flächendeckender angeboten werden, ohne daß deshalb die Vertriebskosten unangemessen steigen müßten. Diese Vertriebsform zielt vor allem auf die bisher noch nicht ausgeschöpften Leasingpotentiale in der mittelständischen Wirtschaft. Die hier häufiger auftretenden Finanzierungwünsche für Investitionsgüter mit relativ geringen Anschaffungswerten lassen sich bei den bislang gängigen Vertriebsmethoden in der Anlagenvermietung oft nicht erfül-

Die am 1. Januar 1985 in Kraft getretene Novellierung des Kreditwesengesetzes (KWG), die juristisch umstrittene Einbeziehung der Leasingtöchter von Kreditinstituten in die Gruppenkonsolidierung der Mutterbanken, dürfte für die betroffenen Lessinggesellschaften kaum zu abrupten Aktivitätsverlusten führen, da es hier wohl einerseits zu gewissen Änderungen in den Organschaftsverhältnissen kommen wird. Außerdem werden großzügige Übergangsfristen eingeräumt. Per Saldo stehen die Zukunftschancen für die Leasingbranche - insbesondere im Mobilienbereich - also nicht schlecht, wenn auch die Zeiten einer Wachstumsautomatik wohl beendet sind. Der Blick nach Nordamerika und in einige europäische Industrieländer zeigt, daß die in der Bundesrepublik derzeit erreichte Leasingquote (1984: knapp 7,5 Prozent), also der Anteil der Leasinginvestitionen an den gesamtwirtschaftlichen Anlageinvestitionen ohne Wohnungsbau, mittelfristig noch steigerungsfähig ist. ARNO STÄDTLER

# RECHT UND STEUERN / Eine 100prozentige Finanzierung

# Leasing von Spezial-Maschinen läßt das Finanzamt nicht zu

Im Hinblick auf die übliche Abstimmung der Vertragsdauer auf die wirtschaftliche Nutzungsdauer des Objektes kann Leasing als 100prozentige objektbezogene und nutzungskongruente Finanzierung bezeichnet werden.

Der Leasingnehmer hat darüber hinaus durch die Vereinbarung fester, monatlicher Leasingraten den Vorteil einer gleichmäßigen Belastung seiner Liquidität. Die Leasingzahlungen können somit direkt in die Budgetplanung einfließen.

Leasing als Instrument der Unternehmensfinanzierung erlaubt eine
flexible Vertragsgestaltung, welche
durch eine umfassende, auf den Einzelfall abgestellte Beratung durch die
Leasinggesellschaft sowohl den Wünschen des Kunden als auch den Besonderheiten des Leasingobjektes
und dem von der Finanzverwaltung
vorgegebenen Spielraum weitestgehend Rechnung trägt.

Durch eine Entscheidung des Bundesfinanzhofes mit Urteil vom 26. Januar 1970 sowie durch einen Erlaß des Bundesministers der Finanzen vom 19. April 1971 ist eindeutig festgelegt worden, nach welchen Richtlinien Leasingverträge steuerlich anerkannt werden. In diesem Zusammenhang spielt der Begriff des sogenannten "wirtschaftlichen Eigentums", das nicht unbedingt mit dem juristischen Eigentum an einer Sache zusammenfallen muß, eine entscheidende Rolle.

Die erwünschte steuerliche Zurechnung des Leasinggegenstandes
beim Leasinggeber erfordert zunächst einmal, daß eine unkündbare
Grundmietzeit zwischen 40 und 90
Prozent der Abschreibungsdauer des
Objektes vereinbart wird. Außerdem
muß es sich um ein vielseitig verwertbares Objekt handeln, eine Spezialmaschine nur für einen Anwender etwa würde von den Finanzämtern dem
Leasingnehmer zugerechnet (sogenanntes Spezial-Leasing).

# Erste Vertragsgeneration

Die von der Finanzverwaltung aufgestellten Richtlinien führten zur Entstehung der ersten Vertragsgeneration im Leasingbereich, der sogenannten Vollamortisationsverträge. Diese Vertragsart empfiehlt sich für viele Objekte, insbesondere für Büround Organisationsmaschinen und für solche Geräte, die einem hohen technischen Nutzungsgrad unterworfen sind. Dazu zählen beispielsweise Flurfördergeräte oder Lastkraftwagen, die im Mehrschichtbetrieb oder unter besonders erschwerten Bedin-

gungen eingesetzt werden.

Die steuerliche Zurechnung beim

Leasinggeber bedeutet für diesen. daß er das Leasingobjekt aktiviert und abschreibt. Der Leasingnehmer dagegen kann die von ihm gezahlten Leasingraten in voller Höhe als Betriebsausgaben geltend machen. Sie mindern somit die Körperschaft- oder Einkommensteuer, außerdem wird der Leasingnehmer nicht durch Vermögen- oder Gewerbesteuer belastet. Die Bilanzrelationen und die Rentabilität verbessern sich beim Leasingnehmer, da zusätzliche Erträge durch die Nutzung von Wirtschafsgütern erzielt werden, die nicht in seiner Bilanz erscheinen.

Seit Ende 1975 sind durch den Bundesfinanzminister weitere Leasingvertragstypen steuerlich anerkannt worden, die für den Unternehmer von Bedeutung sein können. Um dem Wunsch des Leasingnehmers nach einer möglichst niedrigen laufenden Leasingrate zu entsprechen, kann es sich zum Beispiel im Kraftfahrzeugbereich oder bei anderen, insbesondere besonders wertbeständigen Objekten empfehlen, einen möglichen Veräußerungserlös bereits bei Vertragsabschluß im Rahmen der Kalkulation der Leasingraten zu berücksichtigen.

Der Leasingnehmer deckt bei diesen sogenannten Teilamortisationsverträgen nicht mehr die gesamten Anschaffungskosten zuzüglich der Verzinsung ab, sondern nur noch den Anschaffungswert abzüglich eines von vornherein kalkulierten Restwertes. Dieser wird in der Regel in Höhe des Restbuchwertes nach Ablauf der Verfragszeit vereinbart.

Der Teilamortisationsvertrag findet häufig Verwendung etwa im Bereich des Kfz-Leasing, wo es aufgrund des funktionsfähigen Gebrauchtwagenmarktes mit einiger Sicherheit möglich ist, den voraussichtlichen Verkaufserlös eines bestimmten Fahrzeugtyps bereits zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zu vereinbaren. Der Leasingnehmer partizipiert hierbei an der Wertentwicklung des Leasingobjektes. Er wird dieses daher pfleglich behandeln, was auch im Interesse der Leasinggesellschaft als Eigentümerin des Objektes liegt.

Falls das Objekt nicht verkauft wird, kann dem Leasingnehmer die Möglichkeit eingeräumt werden, den Leasinggegenstand im Wege einer Vertragsverlängerung weiter zu benutzen. Die Gesellschaft amortisiert dann in dieser Zeit den noch offenen Restwert.

Ist der Leasingnehmer jedoch nicht an einer Vertragsverlängerung interessiert und muß die Leasinggesellschaft daher das Objekt an einen Dritten verwerten, so kann für sie durchaus die Situation eintreten, daß der Veräußerungserlös niedriger ist als der zunächst vorgesehene Restwert. Für diesen Fall wird dem Leasinggeber – entsprechend dem Erlaß des Finanzministeriums – das Recht eingeräumt, das Objekt zum vereinbarten Restwert an den ursprünglichen Leasingnehmer zu verkaufen, da das Risiko der Wertminderung hzw. des höheren Verschleißes nicht in der Leasingkalkulation enthalten und deshalb auch nicht von der Gesellschaft zu vertreten ist.

# Beratung durch Fachleute

Neben den steuerlichen und rechtlichen Möglichkeiten der Vertragsgestaltung soll nicht versäumt werden, auch auf die rechtlichen Notwendigkeiten für Leasingverträge hinzuweisen, die sich in den allgemeinen Vertragsbedingungen der Leasinganbieter wiederfinden.

Als Beispiel sei nur erwähnt, daß der Leasingnehmer regelmäßig verpflichtet wird, das Objekt in einem ordnungsgemäßen und funktionsfähigen Zustand zu erhalten, das heißt, insbesondere die erforderlichen Ersatzteile jeweils zu beschaffen und erforderliche Reparaturen rechtzeitig ausführen zu lassen.

Darüber hinaus kann die Leasinggesellschaft nicht für Mängel in Bezug auf Konstruktion, Ausführung
und Tauglichkeit des Leasingobjektes haften, wenn dem Kunden das
uneingeschränkte Recht der freien
Wahl des Leasinggegenstandes ohne
Mitwirkung des Leasinggebers zugestanden wird. Betriebsstörungen
zum Beispiel können somit nicht zu
Lasten des Leasinggebers gehen.

Leasing von beweglichen Wirtschaftsgütern weist also eine Reihe von rechtlichen und insbesondere steuerlichen Aspekten auf. Der Leasinganwender wird deshalb der Beratung durch geschulte Fachleute besonderes Gewicht beimessen. Diese muß sich neben der Erarbeitung des Vertragswerkes sowohl auf die Investitionsplanung als auch auf die Überprüfung der Objektrentabilität richten.

Daneben sind es die Verwaltung der Verträge und der zusätzliche Service während der Laufzeit, die das Leistungsangebot der Leasinggesellschaften unterscheiden. Die noch immer stark zunehmende Inanspruchnahme der Leasingmöglichkeiten durch die Wirtschaft zeigt, daß die Leasinggesellschaften mit der ständigen Verbesserung ihres Angebotes auf dem richtigen Weg sind.

KARL-PETER OTTO



Aus welchem Blickwinkel Sie die BMW Leistungsbreite betrachten:

BMW Leasing zeigt Ihnen eine besonders erfreuliche Perspektive. Wenn Sie die verschiedenen Finanzierungs-Möglichkeiten für Ihren neuen BMW
mai mit den Augen eines Kaufmanns
betrachten, entdecken Sie sehr schneli
die Vorteile des BMW Leasing:
Sie erhalten sich Ihren Kreditspielraum
und Ihre Liquidität für ebenso dringende
andere Investitionen.

Sie sichern sich Vertragsbedingungen, die Ihren Forderungen angepaßt sind.
Sie können während der Leasingzeit auf ein BMW Modell wechseln, das ihren gestiegenen Ansprüchen entspricht.
Und Sie bekommen das ganze breite Leistungsspektrum, das Sie als anspruchsvoller Kunde zu Recht verlangen, aus einer Hand: Professionellen Kundendienst, erstklassigen technischen Service, reibungslose Original-Teile-Versorgung, umfassendes Zubehörprogramm, prompte Abwicklung sowie günstige BMW

Leasing-Angebote – und das alles mit der Sicherheit einer bewährten, großen Handels-Organisation. Das können Sie schon in den nächsten

Tagen testen: Besuchen Sie Ihren BMW Händler und lassen Sie ihn ausrechnen, wie Ihre persönliche Leasing-Rechnung aussieht.

Das überzeugt Sie am schnellsten.

BMW: Das Symbol für Fortschritt beim Automobil. Leasing: Das Wort für kaufmännisches Denken. BMW Leasing: Der Name für beides in einem.





Staat versucht, dem immensen

Herbert Reineckers bewegen-

Aus seiner Feder stammen

aund 40 Filmdrehbücher, für

das Fernschen schrieb er etwa

240 Krunis i Der Kummissar-

Derrick () Herbert Reinecker

In seinem Roman «Die Frauen von Berlin» erzählt er das

Schicksal einer jungen Frau in den Jahren des Zweiten Welt-kriege und der Zeit danach

Inmitten des Zusammenbruchs aller Werte bewahrt sie Haltung

und wachst über sich selbst

erlitten und - bewältigt haben

der Roman »Die Frauen von Berlin»

Geschlecht

we

er

vc ei:





Luise Ullrichs südamerika-

Siewar 27 Jahre jung, als Bühnen- und Filmstar auf der Hohe ihres Ruhmes, als sie auf Karriere und Hollywoodvertrag ver-zichtete und nach Sudamerika ging, um sich und das Leben zu finden Luise Ullrich lebte unter Indios, besuchte als erste Fraugel den Fischfang, erlebte die Grenzen ihrer Belastbarkeit und land ein kleines Stück-

chen meines Ichs-Was Luise Ullrich während eines Jahres in Brasilien, Argen-tinien, Chile und Bolivien erlebte, hat sie klug, ironisch und mit leiser Wehmut in diesem südamerikanischen Reisebericht beschrieben. Der Tagesapiegel Luise Ulinch - **Schnsucht, wohin** führst du mich? - 10 573 DM 6 80



Vor mehr als 100 Jahren machte sich der deutschstämmige James W Schultz auf, als Weißer unter Schwarzfuß-Ind:anern zu leben. Er heiratete eine Indianerin, ging auf die Jagd, nahm an Kriegszugen, Ritualen und Festen teil: Er wurde einer der ihren und einer der besten Kenner indianischer Lebensweise Sein autobiographischer Bericht -1907 erstmats in den USA erschienen - ist mehr als eine spannende Abenteuergeschichte: er ist zugleich ein Porträt von Menschen, die noch eins waren mit der Natur, mit ihren Göttern und mit sich selbst

Ein Zeitzeuge

Pränte: 34 302 DM 8 80



Schon als Diplomat an der Deutschen Botschaft in Moskau - 1931 bis 1939 - beteiligte sich Hans von Herwarth am Widerstand gegen Hitler. Während des Krieges Offizier, zuletzt Adjutant des Generals der Freiwil-ligenverbände Ernst Köstring gehörte der Autor spater dem Kreis um Stauffenberg an

Seine Erinnerungen vermit-teln neue Detailkenntnisse von der Sowietunion unter Stalin. vom Kriegsverlauf im Osten und vom Widerstand gegen Hit ler. »Dieses Buch sollte vor al lem jüngere Leser interessieren. weil es in überzeugender Form über Jahre. Ereignisse und Menschen berichtet, die ihnen so un verstandlich und fremd erscheinen - Klaus Mehnert, DIE ZEIT

Hans von Herwarth : Zwischen Hitler und Stellin / Erleble Zeif-geschichte 1931 – 1945 / Mit Abbil-dungen : 33 048 / DM 12 30

### Gestrandet und gejagt Marion Zimmer Bradleys

SF-Thriller Das Raumschiff Nordwind mplodiert in einem unerforschten Sektor der Galaxis Sechs

Georg - Büchner - Preisträger Heinz Piontek feiert am 15. No-vember seinen 60. Geburtstag Bei Ullstein in der Reihe Litera-tur heute sind von ihm erschienen unbekannten Planeten namens Erde. Aber sie sind nicht die einzigen Fremden auf dieser Welt: die gefürchteten Rhu'inn haben die Spur bereits aufgenen: Neue deutsche Erzählgedichte/Gesammelt von Heinz Piontek/26 088/DM 10.80/Das Handwerk des Lesens / 26 062 / DM 7.80 / Träumen, Wachen, Widerstehen / 26 030 / DM 5.80 Ein spannendes SF-Aben-teuer von Marion Zimmer-Bradley, der Autorin des Welt-

besisellers Die Nebel von Ava-Marion Zimmer Bradley - Sie kamer von den Sternen : 51123 - DM 6 80

50 000 Jahre nach dem Ende der Welt ...

brechen die Menschen mit ihren Raumschiffen auf, um die Heimat von einst neu zu entdecken. Alpträume erwarten sie. Und Alice, das geheimnis-volle Mädchen, das die Erde

absolut beherrscht ... Lundwall schreibt nicht nur spannende Science Fiction, sondern ist auch ein erfolgreicher Sänger und Komponist, der u.a. mehrere Lieder tür die Gruppe ABBA komponiert hat Sam Lundwall / Allees Welt / 31 113 / DM S 90 / Deutsche Ersteusgabe



Wolfdietrich Schnurres Buch über das Kinderbuch

Kaum ein Autor ist befügter. über Kinderbucher zu reden, als Wolfdietrich Schnurre, denn er hat selbst ein knappes Outzend geschrieben. • Emit und die Di-rektiven• enthalt Referate zum Thema Kinder-und Jugendbuch sowie Rezensionen, die in der ZEIT erschienen sind - gewürzt mit Illustrationen, Kinderge-schichten, Gedichten und Nonsens-Versen, Ein Ariadne-Faden ur Eltern, Erzieher und Leser jeden Alters, dem man nur zu



Hunderttausende von Frauen Goldgelber Wiesenwurz und 🧖

Gemeiner Brauner Heckenvogel Wie Sie sich in der Natur leicht zurechtfinden stens 15. Was man sucht, ist

Die zahllosen Naturführer und Bestimmungsbücher können einem die Freude an der Natur nehmen, meint Miles Kington Man begegnet einer Blume, einem Vogel oder einem Baum, möchte Näheres wissen. schlägt nach und ist ratios. Immer gibt es mindestens 200

Nichts für

schwache Nerven!

Drei neve Krimi-Autoren bei Ullstein

Eine Hitzewelle macht Chicago zu schaf-fen. Und ein Frauenmörder. Um dessen Ter-ror zu brechen. schickt Chief Jack Donovan die Polizistin Karen Kovac als Lockvogel in

die Nacht ...
Bill Granger schrieb den berühmten Ro.
man The November Man, Für - Frauenmord
in Chicago - bekam er den EDGAR!

Bill Granger/Pravenmord in Chicago/ 10327/DM 9 80/Deutsche Erstausgabe

Ein neuer Autor aus England mit dem ersten Band einer Serie um ein diebisches Ehepaar. Und der Geheimdienst hat auch seine Finger im schmutzigen Spiel ...

Melvin Bolton (Diebe/10328/DM 7.80/Deutsche Erstausgabe

Die Edgar Allan Poe-Preisträgerin Teri White setzt neue Maßstabe für den Polizei-roman der 80er Jahre Mit Spaceman Kowalski und Blue Maguire betreten zwei der faszinierendsten Polizeidetektive der Kriminalliteratur die Bildfläche.

Ten While : Blutende Herzen / 10 329 / DM 7-80 / Deutsche Erstausgabe

Achtung. Spenser-Fans:
Der zweite Band mit dem Bostoner Privatdetektiv ist wieder zu haben.

Robert B Parker/Kevins Weg ins andere Leben/

Jean Toomer / Zuckerrohr / 30176 / DM 12 80 / Deutache Erstausgabe

**Nachrichten** 

Heinz Piontek 60

Archer wird verfemt Dustin Hoffman wird die

Jeffrey Archer

Zwei Ullstein - Science - Fic-

tion-Autoren erhielten den Literaturpreis des Science-Fiction-Clubs Deutschland: Thomas

Ziegler für "Stimmen der Nacht- (31078: DM 7.80) und

Michael K. Iwoleit für »Rubi-

Auf die deutsche Fassung darf man gespannt sein.

Ausgezeichnet

Hauptrolle in der BBC-Fernseh-verfilmung von Jeffrey Archers Bestseller "Es ist nicht alles

Gold. was glänzt" (Ullstein 20564) spielen.



Miles Kington/Sag mir, wie die Blume heißt/34300/DM 7,80/Deutsche

- selbstredend - nicht dabei. Um dem Frust ein Ende zu bereiten, schrieb Mr. Kington selbst einen Führer, der alle Phanomene der Natur kurz, knapp und verständlich erklärt. Wenn Sie Sinn für britischen Humor haben und den ungewöhnlichen Auskünften des Autors bereitwillig folgen, wird es nie mehr Naturbestimmungs-probleme geben. Ohne Um-schweiße erfahren Sie, woran Sie den Goldgelben Wiesen-wurz, den Gemeinen Braunen Heckenvogel, den Telegrafen-mast-Giftpilz oder die Verräter-Eiche erkennen Ein herzerfrischendes Geschenkbüchlein für alle, die mit offenen Augen durch die Natur gehen und alles nicht so schrecklich ernst neh-

Ephraim Nishor/Keln Öt, Moses?/ 20569 DM 9.80

Der Coiffeur,

tigen Zwischentonen.

Hauses und seiner Bewohner das ist auch ein Stück Zeitge-schichte vom Ersten Weltkrieg bis in unsere Tage Die große Familien-Saga des 20. Jahrhunderts



Rudolf Hagelstange, Autor

-Spielball der Gotter-, -Vene-zianisches Credo- und -Alt-

herrensommer-, schrieb den großen deutschen Familien-

roman der mit »Das Haus oder Balsers Aufstieg» (Ullstein 20366) begann und mit »Der

Niedergang seinen Abschluß findet. Das Schicksal eines



Ein Nachtgesang an die dunkle Seite des Mondes

Zum ersten Mal in deutschei Sprache: »Zuckerrohr« von lean Toomer

Jean Toomer (1894 – 1967) gilt heute als einer der bedeutendsten schwarz-amerikanischer Dichter • Zuckerrohr • stelli Schicksale schwarzer und weißer Frauen dar; es ist der Versuch eines sprachlichen Gesamtkunstwerks, das Lurik Prosa und Dramatik zu einem Gesamtbild des schwarzen Südens vereint: eine in die Sprache transponierte Jazzsymphonie

| Die Neuen auf einen                                           | Blid  | (                            | >€    |
|---------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|-------|
| Hagelstange, Der Niedergang                                   | 9.80  | Roman                        | 20571 |
| Joffo, Anna und ihr Orchester                                 | 6.80  | Roman                        | 20572 |
| Kishon, Kem Ot, Moses?                                        | 8.80  | Sature                       | 20589 |
| Reinecker, Die Frauen von Berlin                              | 8.80  | Roman                        | 20570 |
| de la Roche, Die Jains-Saga 4                                 | 7.80  | Ferlen-<br>Schmöker          | 20596 |
| Schnurre, Emil und die Dreidwen (OA)                          | 9.80  | Bilder-Lesebuch              |       |
| Ulirich, Sehnsucht, wohin führat du mich?                     | 6 80  | Lebensbericht                | 20573 |
| Kent, Aus der Tiefe kommen wir                                | 8.80  | regritim                     | 20574 |
| Haggard, Eric der Wikinger (DE)                               | 9.80  | Abenleuer                    | 21019 |
| Toomer, Zuckerrohr (DE)                                       | 12,80 | Die Frau in der<br>Literatur | 30176 |
| Blavier (Hrsg.). René Magnitte<br>Sämtliche Schriften         | 24.80 | Sachbuch                     | 34301 |
| Kington, Sag mir, wie die Blume heißt (DE)                    | 7.80  | Satire                       | 34300 |
| Schultz, Sucht mich in der Präne                              | 8.80  | Sachbuch                     | 34302 |
| Herwarth, Zwischen Hitler und Stalin                          | 12.80 | Zeitgeschichte               | 33048 |
| Schickel, Die Deutschen<br>und ihre slaunschen Nachbarn       | 12.80 | Zeitgeschlichte              | 33049 |
| Campe, Über die trüheste Bildung<br>junger Kinderseelen (OA)  | 16.80 | Meterlation                  | 35231 |
| Peirce, Die Festigung der Überzaugung<br>und andere Schriften | 9.80  | Materialien                  | 35230 |
| Lundwell, Alices Welt (DE)                                    | 5.80  | SF                           | 31113 |
| Zimmer Bradley, Sie kamen von den Sternen                     | 6.80  | <u>\$F</u>                   | 31123 |
| Solton, Diebe (DE)                                            | 7.80  | Krimi                        | 10328 |
| Granger, Frauenmord in Chicago (DE)                           | 9.80  | Krimi                        | 10327 |
| Hitchcocks Kriminalmagazin Band 177 (DE)                      | 6.80  | Krimi                        | 10330 |
| Parker, Kevins Weg ins andere Leben                           | 6.80  | Krimi                        | 10326 |
| White, Blutande Horzen                                        | 7.80  | Krimi                        | 10329 |
|                                                               |       |                              |       |

# Sechsteiliger Fernsehfilm über August Strindberg von Per Olov Enquist Das Genie, der Wahn und die Kunst 💉

Ersieht man aus Spielplanankündigungen, daß der August Strindberg in deutschen Dramaturgenstuben offensichtlich unbekannt ist, und reklamiert man also den schwedischen Dramatiker für das deutsche Theater, prompt erhält man Leserbriefe - des Inhalts, in der kommenden Saison gebe es doch sechs Inszenierungen seiner Werke, darunter

dreimal Fraulein Julie". Da kommt die sechsteilige schwedische Fernseh-Serie von Per Olov Enquist gerade recht. Wer nicht genügend eingeweiht ist, wird daraus mindestens entnehmen können, daß Strindberg, die verlorenen Frühwerke nicht gerechnet, nicht weniger als 66 Dramen geschrieben hat. Da bedeuten sechs Inszenierungen in der Tat, daß dieser Dichter hierzulande nicht gesp<del>ie</del>lt werde.

Der Einakter "Fräulein Julie", 1888 geschrieben, 1889 in Kopenhagen uraufgeführt, gehört in die frühe Phase. Aber der ganze Strindberg ist schon darin. Jener, der sich später im Titel seiner Autobiographie als "Sohn einer Magd" bezeichnet. Gewiß, als er am 22. Januar 1849 zur Welt kam, war seine Mutter Ulrika Eleonora, geb. Norling, das lange nicht mehr. Der Gewürzhändler Carl Oscar Strindberg hatte sie geheiratet, aus Liebe. Und die Ehehöllen, die der Dramatiker später schildern sollte, hat er im Elternhaus nicht kennengelernt auch nicht nach dem Bankrott des Vaters 1853; da war der kleine August vier Jahre alt. Diese Katastrophe, die

schauer durch ein plötzlich verviel-

fachtes Programmangebot oder auch

nur durch die Anschaffung eines

Vidorecorders mit einemmal unter

viel mehr Möglichkeiten wählen

kann (oder auch muß) - das konnte

man bisher hierzulande nur vermu-

ten. Nun liegen, gemeinsam von ARD

und ZDF vorgelegt, die ersten exak-

ten Ergebnisse vor. Sie wirken er-

nüchternd, nicht nur in einem negati-

445 Personen in 176 Haushalten in

bereits verkabelten Gebieten (z.B.

Hamburg, München, Ludwigshafen/

Vorderpfalz, Mainz) führten 1985 vier

Wochen lang ein genaues Tagebuch

über ihren TV-Konsum. Außerdem

wurde innerhalb der normalen GfK-

Untersuchung im Oktober das Ver-

halten von Besitzern von Videore-

In beiden Untersuchungen zeigt

sich in einer Beziehung der gleiche

Trend: Wo die Möglichkeit besteht,

schlängelt die Mehrzahl der Zu-

cordern untersucht.

ven Sinn.

ihn nicht hinderte, die höhere Schule zu besuchen und 1867 des Abitur zu machen, muß allerdings sein Selbstgefühl lädiert haben. Wenn Sigmund Freuds Theorie richtig ist, daß Neurosen, auch später zum Ausbruch kommende, in den ersten fünf Lebensjahren erworben werden, so liegen hier sicherlich die Wurzeln für Strindbergs lebenslangen Drang, stets auf sein Prestige - und auf seine Unabhängigkeit – bedacht zu sein.

Elf Jahre war der "Sohn einer Magd" mit der finnischen Schauspielerin Siri von Essen verheiratet, die er noch als Ehefrau des Hauptmanns Wrangel kennengelernt hatte, der

August Strindberg (1) - 22.15 Uhr, WDR III

sich von ihr scheiden ließ. Schlimmeres ließ sich für einen so zwanghaft auf Reputation Bedachten gar nicht ersinnen. Nach Anbetung, Eroberung und Hingabe erwachten in ihm Skrupel und Gefühle des minderen eigenen Werts. Daraus folgten Machtkampf, Eifersucht und schließlich abgrundtiefer Haß. Dieses Muster durchzieht die Dramen vom "Vater (1897) bis zum "Todestanz" (1900). Nach diesem Muster verlaufen aber auch alle drei Ehen Strindbergs.

Aus der gleichen Wurzel muß wohl auch Strindbergs Verhältnis zu Gott abgeleitet werden. Den suchte er zwar als bergenden Vater, niemals

ARD/ZDF-Kommission legt Untersuchung über Zuschauerverhalten vor

Unterhaltung ist alles, Kultur nichts

Dort, wo durch Kabel oder Satelli-

ten die privaten Veranstalter als Kon-

kurrenz hinzutreten, lockt ihr aus ver-

ständlichen Gründen zunächst fast

ganz auf Unterhaltung ausgerichtetes

Angebot vor allem Zuschauer von In-

formations- und kulturellen Sendun-

gen der öffentlich-rechtlichen Sender

fort Was ARD und ZDF selber an

Fernsehunterhaltung bieten, bleibt

dagegen zumindest hinsichtlich der

bekannten Zuschauer-Hits von der

Konkurrenz weitgehend unbeheiligt.

te" (Freitagabend) verliert auf diese

Art, gemessen am normalen Bundes-

durchschnitt, fast die Hälfte seiner

Zuschauer (von 8 auf 5 Prozent). Das

politische ARD-Magazin "Report"

geht von 18 auf 11 Prozent Sehbeteili-

gung zurück. Bei Krimis oder Serien

beträgt die Einbuße hingegen nur ei-

nen Bruchteil (22 statt 24 Prozent), bei

Spielfilmen ebenfalls (20 statt 22 Pro-

im verhalten der Besitzer von Video-

Eine Bestätigung dazu findet sich

Das ZDF-Kulturmagazin "Aspek-

Was wirklich passiert, wenn der und Kultur herum und sucht die Undurchschnittliche Fernsehzuterhaltung.

ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

12.55 Pro

16.28 Freizeit

19.30 onsice

20.15 Ein Fall für zwei

die dieser Sehutz als Konsequenz in sich enthielt. Daraus folgt, was in der Literatur mit des Dichters Worten 2's Inferno-Krise" bezeichnet wird. nach deren Ende er religiöse Stücke. Gottsucher-Dramen. schrieb, von "Nach Damaskus" (1898) über das "Traumspiel" (1901) bis zum letzten Stück, der "Großen Landstraße" von 1909. In diesen so selten gespielten Stücken erschafft August Strindberg das Theater unseres Jahr-

Mit seiner epischen Stationen-Dramaturgie hat er Paul Claudel und Ernst Barlach, Eugene O'Neill und Jean-Paul Sartre, Hans Henny Jahan und Tennessee Williams die Wege gebehnt. Seine Traumtechnik hat das surrealistische Drama und das absurde Theater befruchtet, Franz Karka ebenso wie Eugène Ionesco.

werk, wie der Strindberg-Epigone Enquist ("Die Nacht der Tribaden") in seiner Fernseh-Serie, unter die Formei "Zwischen Genie und Wahn" stellen. Man kann das Manische, mit dem alle männlichen Hauptfiguren immer nur Strindberg selber auf die Bühne bringen, aus der - fragios vorhandenen - Neurose des Dichters ableiten. Aber dieses Verfahren umgeht die Frage, ob denn die Dramen ohne Neurose besser geworden wären und ob sie von einem "Gesunden" überhaupt hätten geschrieben wer-den können? HORST ZIERMANN

ihnen würden das neu angeschaffte

Gerät dazu benutzen, um - während

sie Unterhaltung konsumieren - et-

was anspruchsvollere Programme

wenigstens aufzuzeichnen, ist offen-

sichtlich falsch. Unter den am häufig-

sten aufgezeichneten Sendungen fan-

den sich Politik und Kultur, merk-

würdigerweise aber auch Sportüber-

tragungen, allenfalls in Größenord-

Interpretationen dieser Zahlen

müssen sich im Spekulativen bewe-

gen. Plausibel scheint die These des

ZDF-Experten Bernward Frank. Da-

nach setzt sich die Zuschauerschaft

auch bei kulturellen Sendungen im

Normalfall zu einem bedeutenden

Teil aus sogenannten Vielsehern zu-

sammen, die bei deutlich erweitertem

Angebot dann aber doch weggelockt

werden und wohl auch kein größeres

Bedürfnis nach solchen Sendungen

empfinden. Insgesamt scheinen die

Ergebnisse jene alte Theorie zu bestä-

tigen, daß das Fernsehen im Grunde

kein genuin kulturelles Medium sein

kann, sondern den meisten zur Unter-

JOACHIM NEANDER

nungen unter 5 Prozent.

tersgruppen mit sehr verschiede. nem Musikgeschmack gleichzeitig angesprochen wurden: Altere Jahrgange ärgerten sich bisweilen über die Rock- und Poptitel, während Tingere Hörer die ruhige Ganzirt der übrigen Musik nicht schätzten Dieses "Wechselbad" kann nur abgeschafft werden, werm in der Vacht - zusätzheh zum E-Musik-Nachticonzert - ein zweites unterhaltendes Musikprogramm eingeführt wird, das dem jungen Hörer die aktuelle Rock- und Popmusik gezielt anbietet und das erste ARD-Nachtprogramm von diesem Musikgenre entlastet. Aus diesem Grund führt die ARD zum Ende dieses Jahres eine neue nächtliche Rocksendung als Gemeinschafts-Man kann dieses enorme Lebens- programm ein, den "ARD-Nachtrock". Die Elektronische Medienanalyse (EMA) 1983/84 ermittelte in einer Sonderauswertung ein so betrachtliches Nachthörerpotential. daß eine zusätzliche Musiksendung, und damit die Neuordnung und Profilierung des gesamten Nachtangebots, gerechtlertigt ist.

Ein Sonderangebot für jüngere Hö-

rer ist deswegen sinnvoll, weil die jungere Hälfte der Bevölkerung

nachts mehr Radio hört als die älte-

re. Vom "weitesten Hörerkreis" al-

ler Nachtsendungen würden 43 Pro-

zent der Gesamthörerschaft und 60

Prozent der 14 bis 29jährigen die

Einführung einer "Jungen Welle"

begrüßen.

gramm mit unterhaltender Musik

konnte nicht alle Hörer zufrieden-

stellen, weil unterschiedliche Al-

Ab 23. Dezember 1985 werden die ARD-Nachtprogramme auf insgesamt drei Musikprogramme erweitert: 1. ARD-Nachtexpress mit ARD-Radiowecker (WDR 2). Die Musik ist durch aktuelle deutsche und internationale Schlager, Oldies und Evergreeens gekennzeichnet. 2. ARD-Nachtkonzert (WDR 3) von Mitternacht bis vier Uhr, ein E-Programm mit Schwerpunkt Klassik und Romantik. 3. ARD-Nachtrock (WDR I) von Mitternacht bis zwei Uhr, am Wochenende und an bundesweiten Feiertagen bis vier Uhr. Eine zeitliche Ausdehnung zu einem späteren Zeitpunkt ist in Aussicht genommen. Diese neue Nachtschiene wird durch Rockmusik im weitesten Sinne geprägt. Sie umfaßt auch benachbarte Genres wie Reggae, Rockjazz, Soul, Rhythm'n Blues und Fusion. Spezielle Musikgenres, für die sich junge Hörer interessieren, werden zwar berücksichtigt, aber sie spielen nicht die Hauptrolle, weil sich dieses neue Programm nicht an Minderheiten mit Spezialwünschen, sondern an die Mehrheit der an einem jüngeren Angebot interessierten Nachthörer wendet. Alle ARD-Anstalten beteiligen sich in einem bestimmten Tur-

# (Ausnahme: Nachrichtensendungen) recordern. Die Annahme, viele von

10.00 Tagesschau und Tagesthemen 10.23 Telestar

16.25 Such nicht nach mir Norwegischer Spielfilm (1982) Regie: Knut Andersen Die Freundschaft innerhalb einer

Die Freundschaft innernale einer Gruppe von Jugendlichen steht im Vordergrund dieser Geschichte. Tor, einer der Freunde, hat ernst-hafte Probleme, als sein Vater zum

Trinker wird. Das Familienleber zerbricht daran, und eines Tages

als die Mutter es nicht mehr aus-hält, verläßt sie Tor und seinen

seiner prächtigen Villa in Athen und auf seiner Jacht trifft sich, was

Rang und Namen hat. Um schwarmt, bewundert und benei

det, genießt der vitale Multimillio-när die Früchte seines Aufstiegs

Diskussionsleiter: Hans Abich

Spare Einsichten mit Hans Joachim

22.90 Gott und die Welt 22.30 Tagesthemen 23.00 Memost mai Die ARD-Redezeit

Heute aus Köln

Anschl. Tagesschau Anschl. Nochtgeda

Vater.
17.50 Tagesschau
20.00 Tagesschau
20.15 Der große Grieche
Amerikanischer Spielfilm (1977)
Mit Anthony Quinn, Comilla Sparv,
Mariku Toko, Raf Vallone u. a.
Theo Tomasis liebt es, seinen
Reichtum zur Schau zu stellen. In

11.10 Rend om Big Ben

15.00 Eves Töchter (2)

16.00 Tagesschau 16.10 Vorbang auf – Film ab

11.55 Umschau



12.10 Kopfdvell: Arbeit schaffen – abei

Ich tanz' mich in dein Herz hinein Anschl. heute-Schlagzeilen

Handarbeiten zum Weihnachts-

fest: "selbstgenodelte" schenkideen

Eifersucht und Hühnerjagd Anschl. heute-Schiogzeilen 1820 Der Apfel füllt nicht weit vom

unschuldig zu sein . . . 21.15 Der Sport-Spiegel Der Mann mit dem Goldheim

22.45 Die Sport-Reportage 23.15 Neve deutsche Filme

Heinz Wewening, Troberchompion Bericht von Michael Palme

Endstation Freiheit Spielfilm (1980) von Reinhord

Ein Ratespiel mit Hans-Jürgen

17.90 heute / Aus des Länders 17.15 Tele-Illustrierte 17.45 Väter der Klamette

14.40 Programmworschap 14.45 Fred Astaire:

Ш.

20.00 Togesschou 20.15 Länder – Menschen – Abente 21.00 Die Erde lebt (8) 21.45 Landesspiegel
Das Mahrimal der Käthe Kollwitz Film von Ludwig Metzger

22.15 August Strischeng – Ein Leben
zwischen Genie und Wahn (1)
Sechsteiliger Film von Per Olov En-

rste Liebe 1849-1879 21.15 Rockpalast 0.15 Letzte Nacinichten

NORD 18.00 Hallo Speacer 18.30 News of the Week 18.45 Sehen statt Hören 19.15 Public TV in USA

28.80 Tagesschau 20.15 Ruien Sie vas ani Gespräche über Kindheit und Jugend Geld – wenn Beziehungen zu Wo-

ren werden 21.15 III jeternatie Bauten statt Blumen

Burbande
Für den 19jährigen Bernd sieht es
schlecht aus: Die Anklage wirft
ihm vor, seine ehemalige Freundin
ungebracht zu haben, wie er es
häufig in seiner Kneipe angekündigt hatte. Aber Bernd beteuert, HESSEN 20.00 Das Herz eines Freuden ... Über Herzpatienten berichtet Kariheinz Knuth 20.45 Das Gebeinnis des gelben Re-

gens Film von Jeremy Toylor über che-mische Kriegsführung 21.30 Drei akteeli 22.00 (il noch neus

SÜDWEST 18.08 Das Gebels bes (5) 19.25 Nachrichten

19.25 Rockinchine
19.30 Formel Eles
20.15 Was desilist du, Computer?
Datenbanken, Expertensysteme
und Wissensingenieure 21.15 Die Zukunft im Visier (8)

Rüctiger Proske im Gespräch mit Professor Dr. Erich Elstner 21.45 Markt 22.30 Begegnungen: Konsta izer / Joan Saez 8.15 Nachrichten BAYERN

18.45 Rendschoo 19.08 Unser Land 28.50 Magazin 21.30 Rundschop

21.55 Enachchas
21.45 Ein Abend mit Georg Thom
22.30 Nix Gr ungeti
22.35 Sport heute
22.55 Z E N



15.30 Sintibads Abestever 14.80 S. O. S. — Chartechoot! 15.90 Siekste! 15.30 Musichox

16.30 Robi-Robi-Robin Hood 17.00 Die Leute von der Skilok Ranch Cowboy David 18.00 Betty Boop Musik ist Trumpf

Oder: Regionalprogramm 1830 APF Lilet Nachrichten und Reise-Quiz

18.45 Aufgeblättert
Ein Frauenmagazin
Anschl, Spielcasino bei SAT 1
19.40 Sandbaggers
Tod in Gibraltar

Anschließend: Wetter-Bericht 20.38 M – En Männermoguzin. M – Ha Männermagazia. Van Managem, Muskeln, Mut und Mädchen

21.50 APF beck Aktuelies Show und Künstler, Sport und Wetter 22.15 BUNTE Tallahow

Prominente diskutieren über aktu-elle Themen

25.15 APF blick Letzte Nachrichten 25.36 Chicago 1950 Weiße Sklavinnen

0.10 Die Todesschischt von Laren Amerikanischer Spielfilm (1956)

# 3SAT

18.06 Yerstoß in die Unterwasserweit Dokumentation von Al Giddings und Peter Guber 2. Teil: Ein Kontinent wird erforscht 17.00 heate 17.30 Zur Sache

20.50 Ringstroßenpalais 21.15 Zeit im Bild 2 21.55 Keiterjoornal 21.45 Togefuch 22.80 Volksmusik aus Ostere

25.58 SSAT-Nachrichte

# RTL-plus

18,35 Typiech RTL 18,55 7 vor 7 — Newsshow 19,20 Karichen

1. Das Recht zu lieben Oh laia, immer auf die Kleinen

22.05 Easy Flyer Amerikanischer Spielfilm (1982)

mit Peter Fonda

19.30 Kinoparade Zuschauer wählen zwischen:

21.10 ETI-Spiel 21.15 Michael Helton — Ich liebe das



Quina und Jacqueline Bisset in dem Spielfika "Der große Grieche" – 28.15 POTO: HIPP-POTO

# Onkel Otto aus Indien

cf - Danse macabre: Wenige wissen, daß es bisher gewimmelt hat von indischen Elementen im europäischen Gesundheitswesen – also nicht nur von indischen Arzten. Seit langer Zeit stammen die meisten echten Skelette (Pennälersprache: "Onkel Otto") für Schüler und Nachwuchs-Mediziner vom asiatischen Subkontinent Indien, einzige Bezugsquelle für menschlichen Knochenbau, hat diesen Export nun verboten.

Es mag dies ein unerfreuliches Detail des Welthandels sein, ist aber nicht unwichtig für das Wohlbefinden der Menschheit. Natürlich gibt es nach wie vor zum Preis von 700 Mark sehr hübsche Skelette aus Kunststoff, doch Anatomen lassen durchblicken, so ganz das Wahre sei das nicht für jedermann, der das Echte nicht nur liebt, sondern auch braucht: Das rechte Knochengefühl stellt sich gerade beim Lernen nur ein mit der Original-Textur - ganz zu schweigen davon, daß gut versorgte Lehrmagazine höchst unterschiedliche Skelette präsentieren können; auch beim Knochenbau bietet bekanntlich die Natur eine breite Palette an. Kunststoff-Skelette aber machen das Bild vom Menschen so genomit, unscharf und eintönig wie Fernsehbilder.

Professor Harris in London merkt darum erleichtert an: "Wir haben glücklicherweise keine Probleme; der Vorrat ist stattlich." Doch Originalskelette halten nach der ersten Lebensspanne allenfalls eine zweite aus: Benutzte Knochen werden abgenutzt. Mithin, das Computer-Zeitalter wird in den Zentren der Zivilisation mit Nachahmungen auskommen müssen, zumal der letzte kleine Londoner Vorrat an echten Skeletten im freien Handel kürzlich von Persern aufgekauft wurde, das Stück zu etwa 1300 Mark. Khomeini weiß, warum.



enkarren auf dem Forum Romanum (links), um 1865 von Edmondo Behles aufgenommen; der Meisterfotograf Altobelli 1866 bei der Arbeit vor der Kirche Santa

# Als die Fotopioniere die Ewige Stadt für sich entdeckten

Wie man sagt, daß einer nicht wieder froh wird, der ein Gespenst gesehen hat, so möchte ich sagen, daß einer, der Italien, besonders Rom recht gesehen hat, nie ganz in seinem Gemitt ungkücklich werden kann", so notierte weiland – genau gesagt, anno 1829 - Goethe in seinem Tagebuch der "Italienischen Reise". Der Dichter war beileibe nicht der einzige, den der Glanz der Ewigen Stadt blendete. In ganzen Scharen waren ja - seit dem 16. Jahrhundert -Maler, Bildhauer und Schriftsteller nach Rom gekommen, um sich unter der Sonne des Landes, "wo die Zitronen blühn", inspirieren zu lassen. Und so nimmt es kaum wunder, daß

sich hier in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch Fotopioniere zuhauf einfanden. Viele Maler vertauschten in Rom sogar erstmals die Palette mit der Kamera, um sich den Herausforderungen des neuen Mediums zu stellen.

Zu einer ästhetisch ungewöhnlich reizvollen Reise in die Vergangenheit der Tiber-Stadt lädt Dietmar Siegert, dem wir schon den herrlichen Bildband "Venedig in frühen Fotografien" verdanken (s. WELT vom 8. 12. 84), jetzt ein in seinem neuen Prachtband "Rom vor Hundert Jahren. Photographien 1846-1890" (Edition Achteinhalb Lothar Just, Ebersberg, 144 S., 98 Mark).

dert in einer Zeit des Umbruchs, einer Ära voller Veränderungen im politischen, sozialen und gesellschaftli-chen Bereich. Nach der italienischen Einigung im Jahre 1870 stand es an der Schwelle zur modernen Großstadt. Ferdinand Gregorius schreibt, verbittert über die neue Epoche: "Rom ist ein übertünchtes Grab geworden. Man streicht die Häuser, selbst die alten ehrwürdigen Paläste, weiß an. Man kratzt den Rost der Jahrhunderte ab - und da zeigt sich erst, wie architektonisch häßlich die Stadt ist. Man hat sogar das Kolosseum rasiert, daß heißt, von allen Pflanzen reinigen lassen, die es so schön

schmückten." Dieses Rom, von dem der Historiker mit soviel Abscheu spricht, ist auch das Rom der frühen Fotografen. Aber ihre Arbeiten widerlegen den alten Mann ganz entschieden. Denn auf ihren Daguerreotypien und Naßplatten ersteht die Stadt so gravitätisch wie eh und je.

Die Namen der Künstler - sie heißen Macpherson und Caneva, Cuccioni, Molins, Behles oder Altobelli, der unbestritten beste von ihnen der nicht nur die Aura klassischer Monumente, sondern auch typisch römisches Leben und Treiben einfing sind fast vergessen. Lediglich die Brüder Alinari machen da eine Ausnahme, denn Niederlassungen ihres

in Florenz und in Rom. Doch an den Bildern der Fotopioniere erfreut man sich heute noch.

Es sind kleine Meisterwerke in warmen Sepiatönen, die zwar viel von Roms Verfall erzählen, denn manches, was es damals gab - beispielsweise die mittägliche Fischer-Idylle an einem noch kristallklaren Tiberstrom, wie sie Altobelli so stirnmungsvoll eingefangen hat - ist unweigerlich aus dem Stadtbild verschwunden. Doch weit mehr noch künden sie von jenen Schönheiten der italienischen Metropole, die die Jahrhunderte überdauerten.

Franz Schubert, Anton Webern und das Abenteuer der Instrumentierung – Die diesjährigen Badenweiler Römerbad-Musiktage

# Das Hohngelächter eines tollen Geisterquartetts

# Operetten-Ganoven auf schottisch

Film: "Sinking Feeling"

Sie träumen von einer elektrischen Gitarre oder von der Kreuzfahrt in die Karibik. Doch Tag für Tag kıngern sie im hoffnungslos verregneten Glasgow ohne Arbeit und Geld herum. Ronnie, der langmähnige Anführer der Clique, wollte diesem trüben Dasein schon mit einem bizarren Erstickungstod entfliehen, sein Freund ante den Sturz vom no dach, um dann jedoch bereits beim Treppensteigen schlappzumachen.

So suchen sie immer noch verzweifelt den richtigen Notausgang aus der Misere. Bis Ronnie schließlich die rettende Idee hat. "Wofür ist diese Gegend bekannt?", fragt er seine Kumpel begeistert, "Für Betrunkene", murmelt einer, "für Straßenräuber", mutmaßt ein anderer. Das mag alles stimmen, doch Ronnie denkt an hochwertige Edelstahlprodukte. Prompt wird ein genial klingender Schlachtplan ausgetüftelt, um 93 rostfreie Spülbecken aus dem Lager eines Warenhauses zu entführen.

Regisseur Bill Forsyth, der später mit seiner stimmungsvollen Ökologie-Ballade "Local Hero" international bekannt wurde, zeigt schon in diesem seinem jetzt in Deutschland gezeigten Debütfilm "That Sinking Feeling" von 1979 viel Gespür für skurril versponnene Geschichten und eine große Liebe zu kauzigen Charak-

So genau er die soziale Tristesse seiner Helden auch schildert, stets widersteht er der Versuchung eines langweiligen Lamentos über Jugendarbeitslosigkeit und mangelnde Chancengleichheit. Denn sein Rezept gegen Mißstände ist nicht die weinerliche Klage, sondern die phantastische Aktion. Eine kriminelle Aktion, mag man einwenden, doch Forsyth inszeniert den Stahldiebstahl als grotesken Operettenraubzug.

Da prallen die vertrauten Krimiklischees vom großen Coup höchstvergnüglich mit dem haarsträubenden Unvermögen der Möchtegernganoven zusammen, die sich immer wieder in den Stolperdrähten ihres allzu vertrackten Plans verlangen. Kein Zweifel, dieses Erstlingswerk verrät sowohl sein karges Budget als auch die noch mangelnde Zielsicherheit seines Regisseurs. Manchmal gleitet der Slapstick in pure Albernheit ab. während die erfrischend laienhaften Darsteller einer allzu überdrehten Spielfreude frönen.

أيشو

Aber das sind nur kleine Schönheitssehler eines Films, der schon die verspielte Poesie von Forsyth' zweitem Werk \_Gregory's Girl" und den Samtpfoten-Humor des berühmten "Local Hero" ahnen läßt. Die Kunst, die bleiernde Schicksalhaftigkeit des Alltags mit einem surrealen Einfall auszuhebeln, beherrscht der Regisseur nämlich schon hier. Zwar müssen die deutschen Untertitel vor manchem Wortwitz dieser Originalfassung kapitulieren. Für dieses Manko Interpreten prägen die Musik, die sie aufführen. Aber die Musik prägt auch die Interpreten. Schwierige, sperrige Werke der Kammermu-sik, die im Repertoire allenfalls ein Außenseiterdasein fristen, verlangen nach einer besonderen Spezies von Musikern: Scharfe Analytiker sind hier eher gefragt als zupackende Virtuosen. Aber umgekehrt suchen sich Musiker von solchem Schlage auch gern jene spröden, musikalische Zusammenhange bis an die Grenzen des Nachvollziehbaren aufbrechenden Werke aus, die kaum in einem Konzertprogramm unterzubringen sind. Solche Gedanken weckten die

diesjährigen Römerbad-Musiktage in Badenweiler mit ihrem Dialog-Thema "Franz Schubert - Anton Webern". Fünf Kammerkonzerte - zwei Abende mit Manfred Reicherts "ensemble 13°, ein Konzert des Alban-Berg-Quartetts und Klavierrecitals von Elisabeth Leonskaja und Charles Rosen – gingen selbst bei Schubert konsequent Pfade durchs Dickicht. So ließ etwa das in splendider

Form aufspielende Alban-Berg Quartett dem Gesamtkomplex der Webernschen Quartettmusik (Streichquartett op. 28, Sechs Bagatellen op. 9 und Fünf Sätze für Streichquartett op. 5) nicht das d-Moll-Quartett Schuberts folgen, "Der Tod und das Mädchen", wie es vordergründig in einem solchen Dekadenz, Endzeit und Tod ansprechenden Programm nahegelegen hätte, sondern das selten zu hörende, späte G-Dur-Streichquartett D.887, das an die Konzentration der Hörer (und natürlich auch der Musiker) noch viel höhere Anforderungen stellt. Nachvollziehbaren Aufbau, eingängige Melodie, solche Leichtigkeiten bietet das Werk in den schier endlosen beiden ersten Sätzen nicht. Erst im Scherzo und dann im Schlußrondo, einem irren Totentanz-Walzer, läßt sich dieses Werk leichter begreifen. Aber da ist es schon, als stimmten die tollen Geister ihr Hohngelächter darüber an, daß man ihnen auf den Leim gegangen ist.

Der Pianist Charles Rosen, durch sein musikästhetisches Standardwerk "Der klassische Stil" fast mehr als Musikphilosoph ausgewiesen denn als Interpret, sammelte im ersten Teil seines Klavierabends lauter Miniaturen: Beethovens "Elf Bagatellen" op. 119, von Schönberg die "Sechs kleinen Klavierstücke" op. 19, von Webern das Klavierstück o.O. von 1925 und das Kinderstück o.O. von 1924, auch die Klaviervariationen op. 27 und noch von Schubert vier Moments musicaux aus D.780. Das war indessen mur die eine Hälfte, rund eine Stunde Klaviermusik.

Die andere füllte dann Schuberts B-Dur-Sonate D.960 in praller Ausschließlichkeit. Auf der einen Seite die von Beethoven über Schubert bis zu Webern zum stenographischen Kürzel reduzierte Form, auf der anderen Seite ein Werk, dem alle Form auseinanderzulaufen scheint. Denn der Sonatenaufbau mit seinen vier Sätzen steht zwar noch auf dem Papier, aber gemeint ist von Schubert doch schon etwas völlig anderes, das man ebensogut Verlust der Form nennen könnte, wie man die keinem Schema gehorchenden Querbezüge der Themen und Gedanken auch als die konsequenteste Erfüllung musikalischer Form ansehen kann.

Solche Programme lassen sich in keinem Abonnementszyklus verwirklichen; sie sind in der Tat eine Badenweiler Spezialität. Und eben deswegen gelingt es diesem (privaten, nicht subventionierten!) Festival wohl auch immer wieder, Interpreten von besonderen Graden zu mobilisieren. Rosens Spielweise etwa besticht durch eine geradezu bewundernswerte Texttreue. Er gestattet sich keine pianistischen Faxen. Texttreue aber bedeutet nicht, mit offenen Augen und leerem Kopf die Noten zu spielen, sondern über die Entschlüsselung der Kompositionsweise sinnvoll zu phrasieren, zu betonen, Akzente zu setzen. Das ist etwas ganz anderes als die übliche Interpretationsmanier. die nach dem schönen Klang und

dem lauten Effekt schielt. Daß Rosen vielleicht, weil er rein manuell ja gar kein so herausragender Pianist ist, nicht alles so Klang werden lassen kann, wie er es vom Kopf her möchte, steht auf einem anderen Blatt. Aber die Substanz erweist sich auch bei der Musik auf Dauer als beständiger denn der fadenscheinige Glanz. Als Spezialistin für zeitgenössische

Musik hat sich in Europa die amerika-

nische Mezzosopranistin Phyllis Bryn-Julson ausgewiesen (in ihrer Heimat singt sie übrigens mehr Bach und Kirchenmusik). Solche Spezialistinnen sind normalerweise Damen mit stimmlichen Mangelerscheinungen. Nicht die Bryn-Julson. Sie ist eine der ganz wenigen Sängerinnen, die der Neuen Musik eine intakte Stimme leihen, in diesem Fall sogar noch eine von schöner Ebenmäßigkeit und großem Volumen. Damit Weberns ganz selten aufgeführtes Vokalwerk von op. 14 ("Trakl-Lieder") über die Fünf geistlichen Lieder (op. 15), die lateinischen Canons (op. 16), die Volkstexte (op. 17) bis zu den drei Liedern op. 18 aufzuführen, allesamt ja keine Klavierlieder, sondern Kammermusikstücke in seltsamen instrumentalen Mixturen, ist

schon ein Luxus sondergleichen. Als Gegengewicht zu diesen spröden, ganz lineal am Text entlanggezogenen Webern-Liedern gab es Mahlers "Lieder eines fahrenden Gesellen", die jedoch in der von Arnold Schönberg reduzierten Instrumentation (Flöte, Klarinette, Streichquartett, Baß, Klavier, Harmonium) eine ähnliche Formation verwandten wie die Begründer der Neuen Wiener Schule seinerzeit für ihre Bearbeitungen von Johann-Strauß-Walzern. Das sind ganz köstliche Miniaturen: Einerseits noch ganz vom Walzerelan fortgetragen, andererseits so schräg. ja angefressen wie von Motten, wie man die Belle Epoque nach durchhungertem Ersten Weltkrieg nur noch karikierend sehen konnte.

Konzert-Raritäten: Dazu gehört ebenso Schuberts gut einstündiges Oktett für Klarinette, Horn, Fagott und Streicher D.803 wie Weberns Quartett op. 22 in der geradezu abenteuerlichen Besetzung Violine, Klarinette, Tenorsaxophon und Klavier. Was Komponisten sich so alles einfallen lassen, davon ahnt man eben herzlich wenig, wenn nicht ein solches Festival einen mit der Nase darauf stößt. Aber auch ein solches Festival kann nur existieren, weil es noch immer ein paar Musiker gibt, bei denen die Neugier auf das Abenteuer Musik wacher geblieben ist als der Geschäftssinn. Das zu spüren, macht vielleicht den einzigartigen Reiz der Badenweiler Römerbad-Musiktage REINHARD BEUTH noch aus.

# Französische Tanzgruppen zu Gast in Deutschland Langhalsig wie ein Ibis

E in Tanzfestival wie dies franzö-sische hat es bislang nie in Deutschland gegeben. Fünf Compagnien streifen gleichzeitig durch die Lande. Sie zeigen Frankreichs Antwort auf das traditionelle Ballett wie auf Pina Bausch repräsentativ vor. Sie sprechen von der Frankreich verordneten Dezentralisation auch im Tanz. Paris scheint einzig gut noch zum Naserümpfen. Doch rümpft man die eigene am allerliebsten wohl nach wie vor in der Haupstadt.

Alle fünf Truppen zeigen sich nur in Hamburg Schlag auf Schlag in augenöffnendem Nacheinander. Vier von ihnen stellen sich in München, Frankfurt und Erlangen vor. Nur noch drei geben Berlin die Ehre, und die letzten beißen die Hunde. Stuttgart, witzigerweise repräsentiert durch das Theater von Sindelfingen, bekommt nur noch Maguy Marin zu Gesicht. Hamburg dagegen darf sich des einzigen Auftritts von Jean Claude Gallotta rühmen.

Alain Richard, Kulturrat der Französischen Botschaft in Bonn, hat die Tanzlawine losgetreten, der französische Botschafter die Schirmhertschaft übernommen. Frankreichs Außen- und Kulturministerium tanzen nicht nur im Geist, mehr wohl noch mit dem Geldbeutel mit. Die organisatorische Anstrengung ist enorm. Wie die künstlerische aussehen wird, kann erst das Ende entscheiden.

Bis in den Dezember hinein mischen sich die Auftritte der Ensementschädigt jedoch das drollig aus bles bunt durcheinander. Dominique den Kehlen gluckernde Schottisch, Bagouet und seine Compagnie, kurz das zum schrägen Charme des Werks und bündig dem Centre Choreogra-HARTMUT WILMES phique National von Montpellier Languedoc-Roussillon (Uff!) attachiert, machen in Berlin den Beginn, sind jedoch das Schlußlicht der Tanzparade im Carl-Orff-Saal des Münchner

Der brandneue Saal faßt 600 Zuschauer und ist wie für Demonstrationen, das distanzierte Vorzeigen von Kunst, geschaffen: kühl, kahl und unheimelig. Er macht frösteln. Vor seinen Türen steht es sich zu Beginn in einem der unpersönlichen Gänge des Gasteig wie auf einem Flugsteig, von dessen Gates angeblich die Musen abfliegen. Die Preise für die nur einstündige Aufführung von "Le Crawl de Lucien", reichen bis 30 Mark. Rabatt für Studenten wird nicht gegeben. Das deutsche Programmheft (fünf Mark) erwähnt das Stück nicht einmal. Es schweigt sich aus über den Komponisten (Gilles Grand) wie über Dominique Fabregues, die oder der die Kostiime entwarf, entsetzliche Dessous in Bonbonrosa. Nicht immer ist offensichtlich Triumph zu nennen, was die Figur angeblich krönt.

Bagouet, 33, nennt sich nicht ohne Stolz einen Neo-Klassizisten. Er ist allerdings einer der nackten Sohle und der tänzerischen Freiheiten von jeder akademischen Gängelei. Sein Klassizismus bleibt vage, stützt sich eher auf die Gelassenheit des Vortrags, Ordnungen, Wandlungen, Auflösungen der Gruppe, die alle mit fei-

nem Bedacht vollzogen werden. Bagouet besitzt wohl nicht viel Temperament, dafür aber einen sechsten Sinn für fließendes choreographisches Timing. Das macht seine Arbeit von vornherein angenehm. Sie lahmt sich nicht vorsätzlich Bedeu-



**Yoller Stolz: Szene gus dem Gast**spiel der Compagnie von Dominique Bagouret FOTO: DIE WELT

tung herbei. Nichts außerdem wird gegeißelt, angeklagt, denunziert, bloßgestellt. Der Tanz tanzt ruhig vor sich hin im Verfolg der Musik und gewinnt sich durch minimale Körperverschiebungen immer wieder frische Akzente.

Vor allem aber besitzt die Compagnie in Cathérine Legrand eine Solistin von bestechender Eigenart. Ibisartig zögert sie heran, ein heiliger Vogel des Tanzes, krummnackig und langhalsig, die fleischgewordene Bizarrerie. Sie tanzt ihr Solo geradezu verschlagenen Schrittes, geheimnisvoll, rätselhaft, jenseitig. Endlich wieder eine Großbegabung des freien Tan-

# Osnabrück: D. Dopplers Komödie "Die Wachtel"

# Kritikers Lustgewinn

Oweh! Wenn die Schriftsteller versagen, fühlt sich das Kritikerherz zu praktischer Unterweisung. sprich: Selbermachen berufen. Der Feuilletonchef des "Spiegel", Hell-muth Karasek, muß sich im Theater entsetzlich gelangweilt haben. Bis er schließlich energisch selbst die Frau Thalia zu sich rief und ihrem Munde jene Küsse abrang, mit denen das entwöhnte Publikum zu neuer Lust erregt werden soll. Unter dem sinnreichen Pseudonym Daniel Doppler beglückte uns Karasek mit einer "satirischen Boulevardkomödie" namens Die Wachtel". Aufgeführt hat's das Ösnabrücker Stadttheater.

Um das Pseudonym zu rechtfertigen, hat Freund Hellmuth sich gleich nochmal verdoppelt: Im Mittelpunkt des Geschehens steht der "gefrustete" Schriftsteller Sulpiz Schäu (in Osnabrück gespielt von Immo Kroneberg), dem wir zweieinhalb Stunden lang beim Schreiben enervierender "Beziehungskisten" zuschauen dürfen. Das muß für einen Intellektuellen der Bundesrepublik entsetzlich schwer sein. Frau Schäu, eine Ärztin (Ingrid Birkholz), ist stark beschäftigt und betrügt ihn mit dem besten Freund, dem "Eßkritiker" Reuben (Jean-Paul Maes), der seinerseits durch umfassenden Lustgewinn seine Enttäuschung als 68er Studenten-

revoluzzer zu kompensieren sucht. Prompt muß Sulpiz Schäu auch in fremde Bettchen steigen - wo sollte er sonst seine schriftstellerische Identität und inhaltliche Anregung hergewinnen. Dazu bedient man sich heute nicht mehr eines Ladenmädchens, KLAUS GETTEL | sondern einer Lehrerin (bildungsre-

gemeinschaft haust und einem "echt ätzenden" Typen emanzipatorisch hinterfragend die Leviten der Beischlafsfreiheit liest.

Besagte Lehrerin (Barbara Auer) landet, nachdem sie ihrem Galan eine Wachtel auf die Genie-Jeans fliegen ließ (Essen kann eben so eine Wohngemeinschafts-Circe nicht!) in den Armen des Freßkritikers. Und dem Schriftsteller läuft die Frau weg. Da hat er nun seinen Roman. Und wir unsere neudeutsche Komödie.

Darüber muß man nun lachen! Schriftsteller-Kongresse ("Sprechen die Dichter noch eine Sprache"), italienische Schickeria-Restaurants, aufgeblasene Heiratsannoncen in der "Zeit", Leberwurst-aus-dem-Kühlschrank-Freß-Probleme einer Wohngemeinschaft, Inspirations-Reisen nach den USA – so ein neudeutscher Intellektueller hat es wirklich schwer.

Und schwer hatte es auch Regisseur Peter Ries in Osnabrück. Da die Probleme, über die Karasek-Doppler sich lustig zu machen wünscht, aus sich heraus zu blöd zum Lacherfolg sind, muß er mit zunehmender Spieldauer mehr und mehr zur Klamotte Zuflucht nehmen: Bei jedem "Spiegel"-Ei, das Reuben in die Pfanne schlägt, geht das Licht aus und an

Aber Doppler wäre nicht Karasek, hätte er nicht an seine schreibenden Kollegen gedacht: Er lieferte uns seinen eigenen Aufhänger. Eines der drei dünnsten Bücher der Weltliteratur sei das Werk "500 Jahre deutscher Humor". Wenigstens Selbstironie hat er, der Hellmuth-Daniel. Danke!

LOTHAR SCHMIDT-MÜHLISCH

# **JOURNAL**

Keine Pläne für Fassbinder-Stück

rtr, Frankfurt Deutsche Theater planen derzeit keine Inszenierungen des in Frankfurt abgesetzten Theaterstücks "Der Müll, die Stadt und der Tod" von Rainer Werner Fassbinder. Die Städtischen Bühnen in Bochum und Ulm dementierten Berichte vom Vortag, sie hätten ein solches Interesse bekundet. Der Verlag der Autoren, bei dem alle Rechte für das Stück liegen, und der gegen-wärtig die Möglichkeiten einer Freigabe für andere Städte prüft, bestätigte, daß es keine Anfragen in dieser Richtung gebe. Der Dramaturg des Bochumer Schauspielhauses, Hermann Beil, erklärte, an den Berichten sei "nichts dran". Sein Haus habe lediglich vor etwa acht Wochen in Frankfurt angefragt, ob nach der Uraufführung des Stückes ein Gastspiel in Bochum möglich sei. Der Ulmer Intendant Pawel Fieber teilte mit, er habe nach der Absetzung des Stückes aufgrund massiver Proteste der Jüdischen Gemeinde seinem Frankfurter Kollegen Günther Rühle angeboten, zu einem Gastspiel nach Ulm zu kom-

Minetti Präsident des DDR"-Theaterverbandes

dpa Berlin Der "DDR"-Schauspieler Hans-Peter Minetti, Sohn von Bernhard Minetti, ist in Ost-Berlin zum Abschluß des dreitägigen Kongresses des "Verbandes der Theaterschaffenden der DDR" wieder zum Verbandspräsidenten gewählt worden. Der Theatermann betonte in seinem Schlußwort das "Vertrauensverhältnis zwischen der Partei der Arbeiterklasse und den Theaterschaffenden".

Hohe Preise für Monets Heuschober-Gemälde

AFP, New York Meule, soleil dans la brume" und "Les meules au soleil, effet du matin\*, zwei Gemälde des Impressionisten Claude Monet, sind im New Yorker Auktionshaus Christie's für 2,2 Millionen Dollar (5,7 Millionen Mark) und 2,09 Millionen Dollar (5,4 Millionen Mark) versteigert worden. Beide Werke aus dem Jahre 1891 stammten aus der Kollektion des US-Industriellen Harris Whittemore. Der Käufer blieb unbekannt.

Eine Woche lang russische Kultur

dpa, Dortmund Das Ruhrgebiet steht eine Woche lang im Zeichen russischer Kultur. In 14 Städten wird bis zum 21. No vember die "Russische Föderation" RSFSR als größte Sowjetrepublik (mit der Hauptstadt Moskau) ein Kulturprogramm aus Musik, Folklore, Puppentheater, Filmen, Kunst- und Fotoausstellungen, Vorträgen und wissenschaftlichen Gesprächen repräsentierten.

Kesten-Medaille an Helmut Frenz

dpa. Stuttgart Die vom PEN-Zentrum der Bundesrepublik gestiftete Hermann-Kesten-Medaille ist dem früheren Generalsekretär der Gefangenenhilfsorganisation amnesty international, Helmut Frenz (Hamburg), verliehen worden. Sie wurde dem ehemaligen Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Chile zum "Internationalen Tag der verfolgten Autoren" bei den Stuttgarter Buchwochen überreicht.

### Otto-Dix-Gemälde wiederentdeckt

dpa, Berlin Das seit Ende der dreißiger Jahre vermißte Gemälde "Weiblicher Akt" von Otto Dix haben Restauratoren der Nationalgalerie der Staatlichen Museen in Ost-Berlin wiederentdeckt. Das Bild wurde bei Arbeiten an dem um 1910 entstandenen Gemälde "Blumenstrauß" aufgespurt. Eine unbeachtete Zustandsfeststellung zum Aktbild aus dem Jahre 1935 habe den Hinweis enthalten, daß sich auf der Rückseite ein in Öl gemalter Blumenstrauß befinde. Unklar sei, warum die ursprüngliche Vorderseite mit Pappe überklebt wurde.

# James Hanley †

dpa, London Der britische Autor James Hanley ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Hanley war vor allem durch seine Seeromane bekannt, für die er mit Joseph Conrad verglichen wurde. Seinem ersten Roman "Drift" (1930) folgten Kurzgeschichten und weitere Werke, die sich mit dem Seekrieg, den irischen Slums und dem Hafenarbeiter-Milieu beschäftigten. Der internationale Erfolg stellte sich mit dem 1952 entstandenen Buch "The Closed Harbour" (deutscher Titel: "Der letzte Hafen") ein. Sein ehrgeizigstes Projekt war gleichzeitig sein erfolglosestes: eine fünfbändige Familiensaga mit dem Titel "An End and a Beginning" (1958).

Paj tio Ma Ma 195 we

Das "Circus World Museum" in Baraboo, einer kleinen Stadt in den Vereinigten Staaten, zeigt die schillernde Welt der Manege in all ihren Facetten



# Die einzige bis auf den Grund ehrliche Kunst

Das Raubtier, ungebändigt das faszinierende Sinnbild animalischer Kraft, unterwirft sich dem Willen des Menschen in der Dressur, doch endgültig niemals. Stets gegenwärtig die Krallen, bereit zu tödlicher Handschrift. Nervenkitzel. Das Bild des Tigers (ein Plakat um 1880) stammt aus einer Zeit, in der man noch nicht glaubte, "Poesie" sagen zu müssen, wenn man Zirkus meinte. Der Anblick der Bestie erstickt Illusionen im Keim, Zirkus heißt heute wie damais für den Artisten und Dompteur, sich kompromißlos zur Schau zu stellen, sich und sein Können, im Angesicht der stets drahenden Gefahr. Zirkus ist konkrete Kunst, die "einzige bis auf den Grund ehrliche", wie der Philosoph Ernst Bloch richtia erkannte. Und Zirkuskuft macht frei. Früh schon verlieh sie den Frauen die Gleichberechtigung. Außenseiter waren sie allemal, die da täglich ihr Leben in der Manege aufs Spiel setzten (rechts ein Plakat aus dem 19. Jahrhundert). Wohl nirgendwo ist der Kosmos dieser konkreten Kunst besser dokumentiert als im "Circus World Museum" in Baraboo im US-Staat Wisconsin: 175 prächtig dekonerte Wagen (im Bild ein französischer Wagen des 19. Jahrhunderts), Gemälde, Plakate und ungezählte andere Schätze aus der 200jährigen Geschichte des Zirkus, Dazu gehört auch - denn Zirkus ist Leben - die tägliche Attraktion mit Akrobaten, Tieren und Gauklern. Manege freil FOTOS: DON RUTLEDGE/CAMERA PRESS

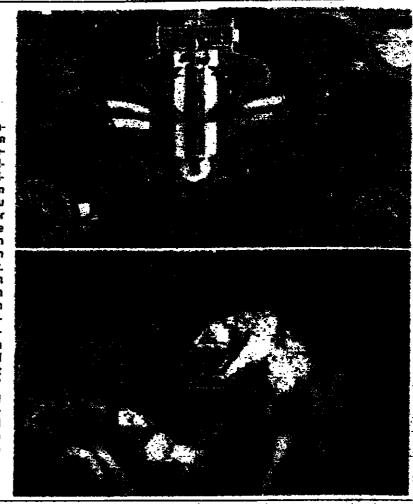

# LEUTE HEUTE

### Koch-Kultur

Als Vertreter einer "vollgültigen Kunstgattung" würdigte am Mittwoch der französische Kulturminister Jack Lang berühmte Köche. Die "hohen Kreationen" der Meister seien beispielgebend für die Nahrungsmittelindustrie, die daraus wie in der Mode das kulinarische "Pret-à-porter" für den alltäglichen Bedarf bereite. Den Kulturorden "Officier des Arts et Lettres" verlieh er dem Enepaar Guerard (Eugenie-les-Bains), den Brüdern Haeberlin (Illhäusern im Elsaß), deren Lachs-Soufflé er schätzt. Georges Blanc (Vonnas), Pierre Troisgros (Roanne), Alain Senderens (Lucas Carton, Paris) und schließlich auch Jean-Claude Vrinat (Taillevent, Paris). Den Ausgezeichneten eifert der 26jährige Franzose Michel Roth vom Ritz-Hotel in Paris nach. Er gewann den bedeutendsten Preis für Nachwuchsköche, den Prix Culinaire Pierre Taittinger 1985.

# "Kultur"-Abfall

Leere Coladosen und anderer in der Sowjetunion unüblicher Abfall zeigten ihnen, daß sie im Westen angelangt waren. Zwei sowjetische Studenten haben sich nach einem Be-

richt der Stockholmer Zeitung "Dagens Nyheter" zu Fuß in den Westen abgesetzt, nachdem sie sich mit der Lektüre von James-Bond-Romanen auf ihre Flucht vorbereitet hatten. Am 15. August starteten Igor Schram (21) und Alexander Kuksow (23) in der sowjetischen Stadt Petrozawodsk östlich der finnischen Grenze. In Finnland ging ihre Reise mit gestoh-lenen Fahrrädern weiter in Richtung Schweden. Erst in Sundsvall (Mittelschweden) gingen sie zur Polizei und baten um Asyl.

### Kult-Figuren

Amerikas Jugend hat ein neues Idol. Es ist der schwarze Komiker und Schauspieler Eddie Murphy (24). In seinen Erfolgsfilmen spielt er meist einen Gangster oder Ganoven, der die Polizei übertölpelt. An zweiter Stelle der Heldenumfrage, die jedes Jahr vom "World Almanac and Book of Facts" veranstaltet wird, steht US-Präsident Ronald Reagan. Er rutschte damit eine Stelle in der Gunst der Jugend hinauf. Die folgenden Plätze gingen an die Schauspieler Bill Cosby und Sylvester Stallone zusammen mit dem Rocksänger Prince, und an Nummer fünf schließlich steht Clint Eastwood.

# WETTER: Kalt und trocken

Lage: Eine sich von der Iberischen Halbinsel nach Skandinavien erstreckende Hochdruckzone kräftigt sich und bestimmt zunehmend mit Kaltluft das Wetter in Mitteleuropa.

Vorhersage für Freitag: In Ostbayern anfangs noch vereinzelt leichter Schneefall, später auch hier aufgelockerte Bewölkung und niederschlagsfrei. Tageshöchsttemperaturen je nach Höhenlage zwischen null und plus 5 Grad, Tiefstwerte nachts minus 3 bis minus 8 Grad. Schwach windig.

Weitere Aussichten: Weiterhin trokken und wenig geänderte Tempera-

Sonnenaufgang am Samstag: 7.41 Uhr\*, Untergang: 16.32 Uhr; Mondaufgang: 12.41 Uhr, Untergang: 19.41 Uhr (\* in MEZ, zentraler Ort Kassel).

# **Vorhersagekarte** 15. Nov., 7 Uhr Hochdruckzentrum Tieldnuckzentrum Neilerlos Neiler holb bedeckt Windstille Nordward 10 km-h Südward 20 km-h Südward 30 km-h Westward 30 km-h Nebel Nasein Rogen Schnae Schnae Schnae Gewitter Niederschiogsgein Temperquippe m (1

| Temperaturen in (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Grad Celsips und Wo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | etter vom Donnerstag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , 12 Uhr (MEZ):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deutschland:  Berlin 6 bw. Bielefeld 5 he Braunlage 1 bw. Bremen 2 bw. Bremen -2 bw. Dortmund 6 he Dresden -3 bw. Düsseldorf 6 he Briurt 2 bd. Erfurt 2 bd. Essen 5 he Feldberg/S. 8 S. Flensburg 4 be Freiburg 2 bd. Garmisch -4 S. Greifswald 4 he Ramburg 4 he Ramburg 6 be Hannover 8 Kassel 1 bd. Kempten -2 bw. Kassel 5 he Koblenz 5 he Kölla-Bonn 6 he Konstanz 2 S. Leipzig 3 Sp. List/Sylt 4 bw. | Lübeck 7 be Mannheim 4 he München 1 be Münster 4 he Norderney 5 bw Nürnberg 0 bed Obersidorf -1 bw Passau -1 S Saurbrücken 2 S Saurbrücken 2 S Stuttgart 1 S Trier 2 bw Zugspitze -18 S Ausland: Algier 20 bw Ansterdam 3 be Barcelona 7 bed Belgrad 4 bw Bordeaux 8 wi Belgrad 4 bw Bordeaux 8 wi Brussel 5 be Budapest 3 R Bukarest 5 bw Cassiblanca 15 bw Dubiro 7 bd Edinburgh 5 bel | Faro 19 bw Florenz 6 bw Genf 4 be Helsinki 3 bw Hongkong 24 he Innsbruck 2 bw Kairo 22 he Klagenfurt 4 he Konstanza 14 be Kopenhagen 3 bw Las Palmas 22 bw Leningrad 2 bw Lesingrad 2 bw London 14 wl Locarno - London 15 bw Malland 4 he Malland 10 be Malland 4 he Malland 15 bw Malland 16 he New York 10 he Next 10 he Next 10 he Oslo -2 he | Ostende 7 be Palermo 18 bw Paris 7 wle Paris 7 wle Paris 10 be Prag -1 S Rhodos 23 be Rom 19 bw Salzburg 1 bw Solzburg 1 bw Sylii 19 be Stockholm 2 bw Straßburg 2 Sr Tel Aviv 25 he Tokio 16 bw Tunis 34 be Valencia 12 bw Varna 23 bd Venedig 9 be Warschau 3 bw Wien 0 S Zürich 3 be bd - bedecht; bw - bewillet, Ge - Grunget, Gr - Gewiller, he - heiter, H = p Welker, he - heiter, H = p Welker, he - heiter, H = s Schaeseries, ed - Schaeseries, ed - Schaeseries, ed - wellenbe |

# "DDR": Höchste **Scheidungsrate**

hrk. Berlin Die "DDR" nimmt in der Schei-dungsrate die Weltspitze ein. 1984 kamen auf 100 neugeschlossene Ehen 38 Scheidungen. In absoluten Zahlen waren es 133 898 Ja-Worte vor dem Standesamt und 50 320 Scheidungen. Noch vor 15 Jahren lag diese Zahl deutlich unter 30 000. Diese Angaben finden sich im Statistischen Jahrbuch für 1985 der Ostberliner Zentralverwaltung für Statistik. Jüngere Ebepartner, oft nicht einmal 20 Jahre alt, trennen sich besonders schnell. In der Bundesrepublik Deutschland liegt die Scheidungsrate bei etwa 33 Prozent.

### Schuldig durch Nichtstun dpa, Aschaffenburg

Auch in einer hoffnungslos zerrütteten Ehe ist die Frau noch verpflichtet, ihren Mann vor einem Mordanschlag zu warnen und tödliche Gefahren von ihm abzuwenden. Mit dieser Begründung verurteilte das Landgericht Aschaffenburg eine 45jährige Hausfrau wegen Mordes, begangen durch Unterlassen, zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Ihr Mann war im November vergangenen Jahres von einem seiner Söhne erschossen des vier Jahre Jugendstrafe.

# Schmuggel im Alleingang

dpa, Freiburg

Der Freiburger Zollfahndung ist
ein "Rekordhalter" ins Netz gegangen: Ein 40jähriger Mann aus einer südbadischen Gemeinde soll in den vergangenen zehn Jahren im Alleingang zwei Millionen Zigaretten sowie zehn Zentner Kaffee eingeschmuggelt haben. Neben einem Strafverfahren erwarten den Schmuggler und seine Kunden eine Steuernachforderung von 300 000 Mark.

# Asthmatiker sind voll belastungsfähig Unglücksursache Kinder sollen nicht vom Schulsport befreit werden / Selbst Olympiasiege sind möglich

Von JOCHEN AUMILLER C ie war der Star auf der Pressekon-Serenz des Internationalen Allergologen- und Immunologen-Kongresses in Washington: Virginia Gilder, Mitglied des amerikanischen olympischen Ruderteams und Gewinnerin einer Silbermedaille im Vierer mit Steuermann bei den letzten Olympischen Spielen. Leger und selbstbewußt saß sie zwischen den Professoren und plauderte über ihre Krankheit, als handle es sich nur um einen banalen Schnupfen. Dabei leidet sie seit ihrem 12. Lebensjahr an Asthma bronchiale. Gilder: "Seitdem ich aufgehört habe, diese Krankheit zu verdrängen, seit ich gelernt habe, damit umzugehen, ist sie zu einem Teil meines Lebens geworden. Ich habe das Asthma völlig unter Kontrolle und es hindert mich nicht an meinen sportlichen Ambitionen."

Ihre Medikamente nimmt sie normalerweise vor dem Training. Ihre Bronchien bleiben dann ruhig, kein Asthmaanfall, keine Atemnot stören sie bei ihrem Hochleistungssport. Virginia Gilder ist nicht die einzige amerikanische Olympionike, die mit dieser chronischen Krankheit zu le-Professor Roger Katz von der Universität von Kalifornien in Los Angeles berichtete stolz, daß 41 Medaillen fünf Bronze, 21 Silber und 15 Goldmedaillen - von Mitgliedern des olympischen Teams der USA gewonnen wurden, die an Asthma leiden. Und zwar an einer speziellen Form: Ihre Atemnot wird durch das Training, die körperliche Belastung ausgelöst. Deshalb spricht man auch von

einem Belastungsasthma. Es ist ein weit verbreiteter Intum, daß Asthmatiker körperlich nicht bedarauf an, daß ihre Krankheit rechtzeitig erkannt und angemessen behandelt wird. Dann können sie in den meisten Sportarten genauso viel er-

reichen wie andere Athleten. Eine Umfrage in der amerikanischen Olympiamannschaft hat erge-ben, daß 67 von 597 Mitgliedern des olympischen Teams an Belastungsasthma leiden. Bei ihnen läßt sich der Asthmaanfall mit einem sogenannten Provokationstest auslösen. Sie müssen nur lang und hart genug trainieren. 15 Minuten nach Trainingsbeginn geht es meistens los: schwerer Husten, Keuchen, Beklemmungsgefühle, Kopfschmerzen und Atemnot, Symptome, die bis zu zwei Stunden anhalten können. Die Beschwerden werden noch verstärkt, wenn sich die Sportler in trockener, kalter Luft aufhalten und rasch atmen. Dagegen bessert feuchte, warme Luft und langsames tiefes Atmen den Zustand deutlich. "Deshalb", so Katz, "ist Schwimmen eine der besten Übungen für Asthmatiker."

Speziell das Belastungsasthma ist ein relativ häufiges Leiden: Etwa zehn bis 12 Prozent der Bevölkerung sind nach Angaben von Professor giker (beispielsweise Patienten mit Heuschnupfen) ist vorbelastet Andererseits muß nicht jeder Asthmatiker auch unter dem Belastungsasthma leiden. Es gibt auch andere Auslösemechanismen, vor allem die Allerge-ne (beispielsweise Pollen) oder psychischen Streß. Professor Katz hat nicht nur jahre-

lange Erfahrung im Umgang mit Olympioniken, sondern auch mit asthmakranken Kindern. Er ist Pädiater und er warnt davor, das Asthma nach dem medizinischen "Schelastungsfähig seien. Es kommt nur ma F zu diagnostizieren. Es müssen

bei den Kindern nicht unbedingt die typischen Einatmungsbeschwerden auftreten. Es kann genausogut zu einem Hustenanfall oder zu Beklemmungszuständen kommen. Katz "Die Kinder zum Beispiel, die ich als Fußballschiedsrichter betreue, haben oft Magenschmerzen und werden deshalb aus dem Spiel genommen. Wenn man einem solchen Kind genau zuhört, wie es keucht, stellt sich her-

aus, daß es Asthma hat." Nicht nur in Amerika, auch hierzulande werden solche asthmatischen Kinder viel zu selbstverständlich vom Schulsport befreit. Das ist falsch und kann die Kinder in der psychischen Entwicklung durchaus negativ beeinflussen. Das Asthma braucht lediglich richtig behandelt zu werden, dann können sie weiterspielen.

Einige Sportarten machen den Asthmatikern besonders schwer zu schaffen. Am schwierigsten ist für sie Tennis, weil sie sich über einen langen Zeitraum körperlich stark anstrengen müssen, was stimulierend für ihre Krankbeit wirkt. Dagegen bereitet Baseball einem Asthmatiker kaum Probleme, weil er nur jeweils für kurze Zeit auf dem Spielfeid ist

Mit einem adäquaten Trainingsprogramm und entsprechender Arzneimittelbehandlung läßt sich aber mit dem Belastungsasthma durchaus lehen. Es gibt heute Medikamente, die gut verträglich sind und nicht zu den Dopingmitteln gezählt werden. Eine wichtige Voraussetzung muß jedoch gegeben sein: Die Ärzte müssen daran denken, daß hinter Sportschwierigkeiten auch ein Belastungsasthma stecken kann. Wenn dies erkannt ist, steht sogar der Weg zum Spitzensport, wie die amerikanischen Athleten beweisen, offen.

# weiter unklar

dpa Oberhausen Die Ursachen für die Explosion in der Kunststoffherstellung der Ruhrchemie AG in Oberhausen-Holten am Mittwoch sind weiter unklar. Ein Arbeiter, der schwere Verbrennungen erlitten hatte, sei außer Lebensgefahr, teilte ein Sprecher der Werksleitung mit. Von den insgesamt 23 Leichtverletzten seien bereits elf nach kurzer Behandlung aus dem Krankenheus wieder entlassen worden. Die Produktion in dem zum Hoechst-Konzern gehörenden Unternehmen konnte gestern nur teilweise wieder aufgenommen werden. Hinweise auf einen Anschlag gibt es nicht.

# Aids-Forschung verstärken

Die Forschungsarbeiten über die Ursachen und Bekämpfungsmöglichkeiten der Immunschwäche Aids, von der bisher in der Bundesrepublik Deutschland mindestens 278 Personen betroffen sind, sollen verstärkt werden. Das kündigte Forschungsminister Heinz Riesenhuber (CDU) gestern nach Abschluß einer zweitägigen internen Fachtagung des Ministeriums mit mehr als 60 in- und ausländischen Wissenschaftler an. Noch im Dezember soll eine öffentliche Forschungs-Ausschreibung erfolgen.

# Vögel griffen an

AP, Belgrad Vögel haben in den vergangenen Tagen in der jugoslawischen Stadt Zabljak Häuser angegriffen. Sie stürzten sich nach Angaben einer Belgrader Tageszeitung ohne ersichtli-chen Grund auf Häuser und besonders Fenster. Die meisten Tiere kamen bei den rätselhaften Selbstmordangriffen um, wie die 22 Vögel, die durch ein offenes Fenster in ein Badezimmer eindrangen.

# Platzt der Erdball bald aus allen Nähten?

Die Bevölkerung unseres Planeten nimmt sprunghaft zu. Lebten im vergangenen Jahr 4,76 Milliarden Menschen auf der Erde, so sind es 1985, einer Hochrechnung zufolge, bereits 4.84 Milliarden. Vor 10 000 Jahren gab es nur zehn Millionen Menschen auf der Erde, und in 50 Jahren werden es mehr als zehn Milliarden sein.

Die Ursachen hierfür sind vielschichtig. Unter anderem leben die Menschen länger, wegen der günstigen Bedingungen vor allem in den Industrieländern (siehe Grafik Seite eins). Erschreckend an der heutigen Entwicklung ist, daß sich das Bevölkerungswachstum in beängstigender Weise beschleunigt. Derzeit sind nur noch knapp 40 Jahre für eine Verdoppelung erforderlich. Um von zehn Millionen auf 20 Millionen anzuwachsen, brauchte die Menschheit vor unserer Zeitrechnung noch die Zeitspanne von 3500 Jahren.

Die Menschen sind im übrigen keineswegs gleichmäßig über die Erde verteilt, und auch ihr Zuwachs vollzieht sich gleichermaßen "ungerecht". Die reichsten Länder vereinigen nur wenig mehr als 800 Millionen Menschen auf sich – also nur ein Sechstel der Weltbevölkerung - aber sie erwirtschaften 65 Prozent des Weltsozialproduktes.

Und in den Industrieländern nimmt die Bevölkerung längst nicht mehr in dem Maße zu, wie in vielen Entwicklungsländern. In der Dritten Welt sind Bevölkerungszuwachsraten von drei Prozent und mehr noch allzu häufig anzutreffen. Man darf aber dabei nicht vergessen, daß in den ärm-sten Entwicklungsländern die Menschen kaum älter als 40 oder 50 Jahre werden; am ungünstigsten sind die

Bedingungen in Afghanistan oder · Guinea, wo noch nicht einmal eine Lebenserwartung von 40 Jahren erreicht wird.

Besonders dramatisch in den Entwicklungsländern ist die Umschichtung der Bevölkerung vom Land in die Städte. Denn die Landbevölkerung darbt. Der agrarische Fortschritt zieht nur langsam an. Das Land kann seine Bewohner nicht mehr ernähren, und die Menschen sehen in ihrer Verzweiflung nur in den Städten eine Chance zum Überleben. Die Städte erlangten so in den vergangenen Jahren unvorstellbare Dimensionen. Im Jahre 2000 soll Mexiko die größte Stadt der Erde sein und fast 32 Millionen Einwohner haben. Karatschi, Teheran, Manila, Delhi, Seoul, Jakarta, Kairo, Bombay, Kalkutta werden alle mehr als zehn Millionen Menschen beherbergen.

Familienplanung berührt traditionelle Denkweisen

Werden diese Menschen sich gegenseitig erdrücken? Werden sie sich in einem einzigen Aufschrei gegen das Unrecht wehren, gegen das Elend, in dem sie leben, ohne Wasser, ausreichende Unterkünfte, Beschäftigung und Ausbildung?

Langsam erst beginnen sich Programme zur Verbesserung der Lebenssituation dieser Menschen durchzusetzen. Doch sie können nur Erfolge haben wenn das Bevölkerungswachstum drastisch eingeschränkt wird. Sonst müssen immer mehr Menschen das Wenige teilen, was sie produzieren können.

Robert McNamara, ehemaliger Weltbankpräsident, sagte zu dieser problem so oder so eine Lösung finden wird. Wir können uns nur dahin entscheiden, ob es rational und menschlich oder irrational und unmenschlich gelöst werden soll."

Doch Familienplanung ist ein heikles Thema. Es berührt traditionelle Denkweisen: Kindersegen bedeutet Altersversicherung, Kinder sind billige Arbeitskräfte und ein Zeichen für die Stärke des Mannes, und nur allzu oft war bei den neuen Machthabern in der Dritten Welt die Vorstellung einer steigenden Bevölkerungszahl mit der Vorstellung von steigender Macht verknüpfL

Daß zu viele Menschen auch eine Belastung für das Staatsgefüge darstellen, hat sich jetzt allmählich herumgesprochen. Und selbst im katholischen Lateinamerika, wo die Regierungen - von wem auch immer geführt - sich zunächst mit Familienplanungsprogrammen schwer getan haben, findet ein Sinneswandel statt. Seit zum Beispiel in Mexiko Familienplanung unterstützt und gefördert wird, ist der Bevölkerungszuwachs von über drei Prozent in wenigen Jahren schon einmal unter diese Marke gedrückt worden.

Dieser Rückgang des Bevölkerungszuwachses reicht aber längst noch nicht aus, um einen ökonomisch sinnvoll strukturierten Altersaufbau der Bevölkerung herbeizuführen. In Ländern wie Kenia, wo die Fruchtbarkeit nur wenig oder gar nicht ab-genommen hat, ist über die Hälfte der Bevölkerung jünger als 15 Jahre, ver-glichen mit 20 bis 25 Prozent in ent-

Dieser jugendliche Teil der Bevöl kerung ist noch nicht produktiv, muß Entwicklung: "Wir müssen uns dar-über klar sein, daß das Bevölkerungs-gegen erbringt die "Überalterung" gegen erbringt die "Überalterung" der Industrieländer viel weniger volkswirtschaftliche Probleme, sind doch im Durchschnitt aller Industrieländer nur 11,3 Prozent der Bevölkerung über 65 Jahre alt. Hier sind also zwei Drittel der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, in Kenia noch nicht einmal 50 Prozent.

> China hat die größten Erfolge zu verzeichnen

China hat bisher den größten Erfolg bei der Beschränkung des Bevölkerungszuwachses erzielt. Aber man sollte dabei nicht vergessen zu erwähnen, welch radikale Methoden hier zur Anwendung kommen. Nur die Ein-Kind-Familie wird vom Staat unterstützt. Ab dem zweiten Kind kommen massive wirtschaftliche Benachteiligungen zum Tragen.

Besonders in den Städten ist die Beratung" in dieser Hinsicht am perfektesten. In den großen Wohnblocks verkünden Auschläge öffentlich, weiche Familie als nächste ein Kind haben darf. Die Folge ist, daß gerade in den ländlichen, noch stärker traditionsbezogenen Provinzen drei Viertel der Kinder Jungen und nur noch ein Viertel Mädchen sind. Kindstötung zur Sicherung der männlichen Erbfolge ist die Regel. Wie verzweifelt müssen die Eltern sein, die zwischen staatlichen Auflagen, traditionellen Zwängen und der persönlichen Entscheidungsfindung hin und her geris-

sen werden.

# Kulturellen Überblick

kann man abonnieren Bitte:

Bitte liefern Sie mir vom nächsterreichbaren Termin an bis auf weiteres

DIE OWELT

TOWNSHIEGE TAGESTATI IN THE DELYMENTS

ZUM monatlichen Bezugspreis von

DM 26,50 (Ausland 35.-, Luftpost auf

Anfrage), anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer

ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von 7 Tagen (rechtzeitige Absendung genüg!) schriftlich zu wider

rufen bei: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Sie taben das Recht, eine Abonnements-bestellung innerhalb von 7 Tagen (recht-zeitige Absendung genögt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Einem Teil umerer hentigen Ausgabe liegt ein Prospekt der Verlagsbuch-kandlung Dr. Mäller, Herrsching, bei ZU GUTER LETZI

"Der Bär brummt nach der Höhle, in der er geboren wurde", lautet das Motto einer Marburger Kulturtagung zum Thema "Dichten im Dialekt".

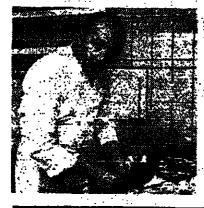

Gourmettip:
Der "Adler"
in Rastatt,
ein Gasthaus
mit Tradition

Wie können
Touristen
der Umwelt
helfen?
Eine Studie

Schach mit Großmeister Pachmann, Rätsel und Denkspiele

Sport in Spanien: Zu Ballesteros in die Golf-Schule

Notizen aus der Eifel: Herbstliche Stille über den Hügeln



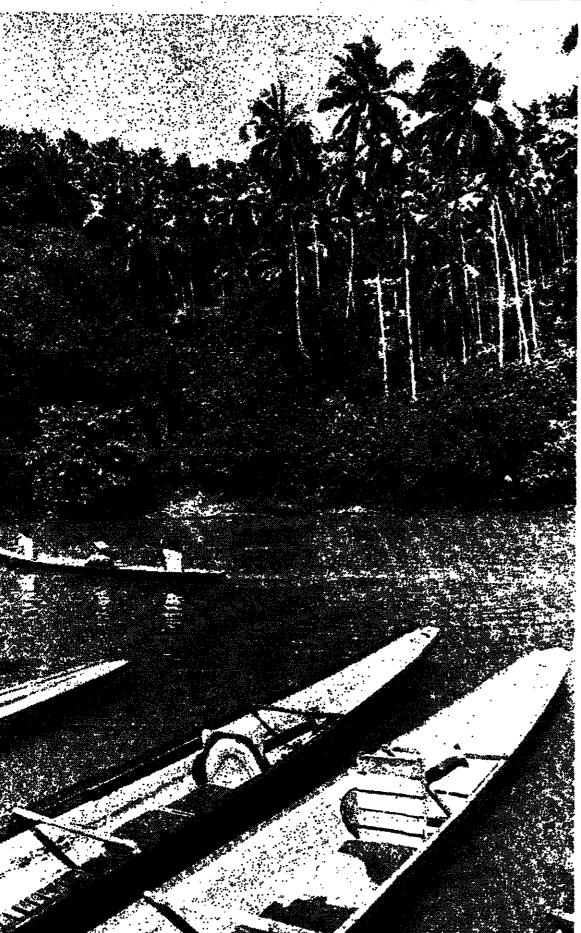

# Philippinen: Tropenparadies für Individualisten

Rund 7000 Inseln im Pazifischen Ozean mit Korallenbänken, unberührten Stränden, bis zu 1700 Meter hohen Reisterrassen, Vulkanen und dichten Regenwäldern – das sind die Philippinen. Der Tourist kann unter Palmen und blauem Himmel ungestört träumen oder auf abenteuerlichen Wegen das Inselreich erkunden. Voller Gegensätze ist das Land: Während die Seezigeuner bei Wind und Wetter auf der Sulu-See umherziehen und Bauern mit Wasserbüffel und Holzpflug ihre Felder bestellen, drängen sich in Manila die Menschen in phantastisch dekorierte, fremdartige und lärmende Jeepneys. Die beste Reisezelt für Touristen

K

J.W.

ist Oktober bis Juni. In der übrigen Zeit des Jahres muß mit Taifunen gerechnet werden. Auf den Philippinen leben rund 48 Millionen Menschen: vorwiegend Filipinos malaiischer Abstammung, eine knappe Million Chinesen und einige hunderttausend Mischlinge. Für die Einrelse in das Inselreich genügt der Paß, ein Visum ist erst bei einem Aufenthalt ab 21 Tage erforderlich. Dem Besucher wird Cholera-, Malaria- und Typhusprophylaxe empfohlen. Währung: Für eine Mark erhält man rund sechs Pesos. Auskunft erteilt das Philippinische Fremdenverkehrsbüro in 6000 Frankfurt

# Das achte Weltwunder im Inselreich der 90 Dialekte

Wetten und Feiern ist die Leiden-schaft der Filipinos, weswegen Spielhallen verboten sind und alle Welt um so emsiger auf Märkten um kleine Bälle hockt, während des Tai-funs mit Scheiben in Hotelzimmern spielt, zu Allerheiligen mit Domino an den Gräbern Nachtwache hält. Dann bauen sie auf den Friedhöfen Riesenräder, Buden und Schlafzelte auf, kochen ihr Essen, suchen ihre Kinder über Lautsprecher, trinken Rum und halten Hof in pompösen Mausoleen mit Kühlschrank, Herd, Betten, Tisch und Klimaanlage. Am Sonntag strömen sie zum Hahnenkampf. Sie palavern lange, begutach-ten den Besitz des Nachbarn, massie-ren die Schenkel des eigenen Hann, bevor sie die Messer an die Krallen binden und lauthals mit den Zuschauern wetten. Ein kurzes blutiges Spektakel Tod oder Sieg. In fünf Minuten folgt der nächste Kampf.

Rund siebentausend Inseln, 90 Dialekte und 110 verschiedene Stämme machen die Philippinen zu einem ethnischen Abenteuer. Viel mehr als durch Sehenswürdigkeiten zeigen die 52 Millionen Einwohner ihre Geschichte durch Aussehen und Lebensweise. In ihrer Liebe zur Sippe, ihren halbgar gekochten Gemüsen, ihren Religionen, ihrer Angst, das Gesicht zu verlieren, ihrem Fatalismus. Pragmatismus und Fortschrittsglauben, in ihrer Sinnenfreude glauben wir Chinesen, Malayen, Polynesier, Araber, Spanier und Amerikaner zu entdecken. Wir schaudern vor dem exzessiven Katholizismus, der bis zur Kreuzigung am Karfreitag reicht. Wir beobachten entzückt die zweirädrigen Pferdekarren aus spanischer Zeit, die grellbunten, mit Pferden Spiegeln, Gardinen und Heiligenbildern geschmückten Jeepneys, eine Weiterentwicklung der amerikanischen Armeewagen

Die Männer tragen amerikanische Schirmmützen, die Damen auf Hochzeiten lange Spitzenroben mit hohen Puffärmeln. Sie sprechen alle Englisch und benutzen statt der spanischen Tauf- amerikanische Vornamen. Unser Chauffeur heißt Jonny Marlborough und in der Urkunde Joseph. Und doch ist ihre Heimat Asien, wo aus Bretter- und Blechbuden Scharen von Kindern quellen, schwangere Frauen in Höfen voller Pfützen und Enten Wäsche schlagen, Hunde träge auf den Straßen liegen, die Märkte nach getrocknetem Fisch riechen, eilige schwarze Schweine passieren, wilde Bananen wachsen, Wasserbüffel maiestätisch durch die Spiegel der Reisfelder ziehen und die Sonne am flammenden Himmel über Manila Bay versinkt.

Baden, Bummeln - Mädchen! Das sind die Attraktionen der Philippinen. Die rund 15 erschlossenen Strände schreiben alle deutschen Veranstalter aus. Am feinsten ist der Muschelsand auf Sta. Cruz bei Mindanao und Borocay bei Panay. Bundesbürger auf der Suche nach dem Tropenparadies geben Borocay als Geheimschützte Insel ist es längst nicht mehr, denn die Zivilisation ist mit Duschen und Toiletten in die palmengedeckten Hütten und die deutsche Sprache ins Restaurant gezogen. Tau-cher versichern, daß die Korallengründe auf den Philippinen gut, aber nicht so farbenfroh und abwechslungsreich wie beispielsweise am gro-Ben Barriere Riff oder auf den Maledi-

Der Sextourismus soll Bangkok den Rang abgelaufen haben. Nichts läßt sich beweisen, aber wer nachts durch das Viertel Pilarstraße geht, exotische Mädchen gequält im Sauerkraut stochern sieht und Dutzenden von Ausländern in Begleitung der Landesschönen begegnet, zweifelt nicht an der Bedeutung zwischengeschlechtlicher Beziehungen im taate Marcos.

Alleinreisende weiße Frauen scheinen nicht minder verdächtig und dürfen auf schnurrige Anträge gefaßt sein. Aus Deutschland kommen 73 Prozent Männer, und 67 Prozent aller Gäste buchen kein Pauschalarrangement. Sie kaufen das Holiday-Ticket



Mangyanen-Frau auf der Insel Mindoro bei der Beichte. 80 Pro-zent der Filipinos gehören der ka-

lines nach Manila für 2599 Mark oder das Holiday-Ticket mit Cathay Paci-fic mit Anschlußflug für 3086 Mark, wollen sie in Hongkong Station machen. Bei guter Unterkunft muß man täglich mit 100 Dollar rechnen. Auf Anfrage gewähren die Hotels beträchtliche Nachlässe. Laut Statistik geben Deutsche täglich nur 71 Dollar

Die klassischen Fixpunkte einer Reise durch die Philippinen sind die Hauptinsel Luzon mit den dreitausend Jahre alten Reisterrassen von Banaue und dem aus einer amerikanischen Militärbasis hervorgegangenen Luftkurort Baguio, wo die reichen Filipinos ihre Sommervillen haben. Cebu-City auf der Insel Cebu ist wegen der Kreuzreliquie des Magellan berühmt und Zamboanga auf Mindanao als christliche Stadt im Moslemgebiet. Die schwingenden Reisterrassen, die als achtes Weltwunder bezeichnet werden und bis zu 1500 Meter aufsteigen, machen die weite Berglandschaft zu einem fast musikalischen Erlebnis.

Außer dem Kreuz bewahrt die zweitgrößte Stadt der Philippinen, Cebu, auch die Puppe eines Jesuskindes, die Magellan der konvertierten Königin geschenkt haben soll. Vor der Basilika stehen die Gläubigen in langer Reihe, während das schöne. restaurierte Haus des ehemaligen Erzbischofs, das als Museum eingerichtet wurde, wenig Beachtung fin-

Im benachbarten Mactan klirren die Muschelketten der Souvenirbuden leise wie Schwerter im Wind. Hier ist der portugiesische Entdecker in spanischen Diensten gefallen. Im Zamboanga, im äußersten Süden. kaufen die Fremden Muscheln von den Seezigeunern. Doch die sind längst Händler geworden. Zur Dämmerung ruft der Muezzin, und Scharen schlurfender Männer eilen mit der Gebetsmatte herbei. Der Chef des Tourismus-Büros versichert, daß Ausländer unter den seltenen politischen Unruhen noch nie gelitten hät-

Wirtschaftskrisen. Arbeitslosigkeit und Inflation erschüttern die Philippinen. Der Tourismus ist seit 1980 rückläufig. Der Tod des Oppositionsführers Aquino im August 1983 hat Folgen gezeitigt. 1984 kamen 24 000 Deutsche - 17 Prozent weniger als im Jahr zuvor.

"Unser wichtigstes Anliegen", sagt deswegen der Direktor zur Förderung des Fremdenverkehrs im Verkehrsministerium in Manila, "ist nicht, mehr Strände zu erschließen und Hotels zu bauen, sondern unser Ansehen im Ausland zu rehabilitieren." Er wünscht sich weniger Demonstrationen in Manila, von denen der Fremde zwar selten etwas zu sehen bekommt. die er aber notiert. Das politische Kapitel bleibt heikel. Attraktiv ist für Deutsche nach wie vor der Preis.

DOROTHEA HINRICHSEN

### Skiunfälle der Jugend

Die meisten Wintersport-Unfälle verursachen junge Leute: Von 30 000 Verletzten, die jeden Winter in Österreich registriert werden, ist jeder dritte jünger als 18 Jahre. "Junge Skifahrer neigen dazu ihre Müdigkeit zu unterschätzen", stellt eine österreichische Studie fest. Um die Liftkarten optimal zu nutzen, werde oft leichtsinnig schnell ge-

### Noten für Verkehrsämter

Österreich und die Schweiz haben die besten Fremdenverkehrsämter in Deutschland. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage des deutschen Reisebüro-Verbandes (DRV), dessen Mitglieder die Arbeit dieser meist staatlichen Auskunftsbüros bewertet haben. Die Reiseveranstalter gaben – in der Reihenfolge der Nennung – Österreich, der Schweiz, Kanada, Irland, Südafrika, den USA, Spanien, Australien, Ontario und Hongkong die besten Noten. Italien, mit gut 13 Prozent Marktanteil der Deutschen liebstes Auslandsziel, landete nicht unter den "Top Ten".

# Der Winter wird teurer

Überall in den Alpenregionen sind die Preise gegenüber der vergangenen Saison gestiegen. Ob Osterreich oder die Schweiz, ob Frankreich. Italien oder Bayern: Die Tarife in den Hotels oder an den Liften sind nach oben gerutscht.

# Billets im Reisebūro

Bald sollen auch im Reisebüro Theaterkarten und Billets für Sportveranstaltungen gekauft werden können. Das Verfahren, das von der Start - Datentechnik in Frankfurt derzeit entwickelt wird, hört auf den Namen "Müthos" und wird an das schon bestehende Reservierungssystem angeschlossen: Gut 1700 Reisebüros mit rund 2800 Ter-

### Private fliegen Charter Wer als Privatmann eine Flugrei-

se bucht, setzt sich meist in einen Charter-Jet: 71 Prozent aller privat gekauften Tickets werden nicht auf der "Linie" abgeflogen. Die Deutschen kauften im vergangenen Jahr rund 4.6 Millionen Charterflugscheine. 56 Prozent dieser Reisen gingen nach Spanien, zehn Prozent nach Griechenland, jeweils fünf Prozent nach Nordafrika und Jugo-

# Reisen in die Antarktis

An allen Reiseterminen in diesem Jahr waren die 11 500 Mark teuren Reisen in die Antarktis ausgebucht. Deshalb gibt der Veranstalter Inter-Air Voss Reisen, der mit Militärmaschinen von Chile aus zu den Stationen in die Antarktis fliegt, neue Termine für den März 1986 bekannt. Ob danach noch einmal diese Gebiete angenogen werden. ist zweifelhaft, denn alle Verhandlungen für weitere Flüge waren erfolglos. Auskunft: Inter-Air Voss Reisen. Triftstraße 28. 6 Frankfurt.

# 

# ABANO TERME (Italien) CURA-WERBUNG KUR UND GESUNDHEIT WINTER-SONDERANGEBOT 1985-86 BUS - REISE AS MÜNCHEN INBEGRIFFEN

1,520.— 1.470.— 2,350.— 1,800.— B - Zurmer mit Bed. WC u. Bidet | Vorraum. Balkon, Teieton | 1.340,— | 1.290,— | 2.180,— | 1.510,— |
C - Zmmer mit WC u. Bidet, | Teieton, Palkon | 1.180,— | 1.130,— | 2.000,— | 1.450,— |
VERANSTALTUNGEN - | 14 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 14 Tage | 16 Kuren | 10 Kuren | nur-Zuschlag OM 7 — pro Tag en Sie umsere Winterangebote für schi

Abano Terme - Via Monteorione, 74 Ruf (003949) 657154 Telex 430240 Toterm Mumchen Cura-Werbung - Amulistr 4-6 Ruf (069) 594592-591616 - Telex 529588 Cura-D Koin Cura-Westung - Burgmauer 4 (am Dom) Ruf (0221) 245414 - Telex 8883357 Cura D mitthung) R.H.K. - 8000 Frankfurt 70 - Ruf (059) 68 10 74 Frankturt (Reisever Telex 4 16 989

1-38039 VIGC DI FASSA 1, Dolomiten/Südtirol Tel. 0039482 / 64211, FS 400180 Das ledunsche 4-Sterne Hotel mit Tradition bietet stimmungsvolle Winter-Unlaubstage in bietet stimmungsvolle Winter-Unlaubstage in biesplatze. Hallenbed, Sauna, Massage, Solarium, Restaurant, ranstaltungen, Fitne8zentrum, excell, ital. Küche, Wintersportrum "Superski Dolomten" mit 450 Anlagen, Langlaufleipen, teru moue Seitbehn (100 Pers.) u. 3 Sessellitis VigorRosenrich, WEISSE WOCHEN AB OKTOBER BIS MARZ.

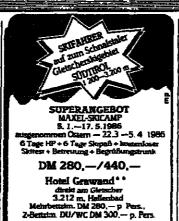

Garni Kurzhof

Hotel Firm

DA SCHNALLST AN

50139 Florenz L Ganziähr, geöffn.!

Hotel Villa Le Rondini\*\*\*

3 Villen, Rost., Bar, ruh pan, Hügeilage II Min. v. Domplatz, gr. Park, Schwimmb. Tennispi., Konferenzsaal, Auch Appart 4/5 Pers. Tel. 00 39 / 55 / 26 32 12

Komfort, 1.530 m, Hallenbe

DM 400.-

RATSCHINGS

Für alle, die lieber skifahren gehen, als Schlange stehen. Für alle, die lieber eigene Spuren ziehen, als ausgetretene Wege betreten. Bei uns nimmt man sich noch Zeit für die schönen Dinge des Lebens. Rundum einfach urgemütlich.

Verkehrsverein Ratschings I-39040 Stange/Gemeindehaus I Tel. 0039/472/69144 (66666)

SÜDTIRÖL ITALIEN

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.



# Reiseanzeigen

helfen mit, Urlaub. Freizeit und Wochenende richtig zu planen. Studieren Sie die Anzeigen der Reiseteile von WELT und WELT am SONNTAG, und Sie werden jede Menge verlockender Angebote entdecken.

# SKIFIT IN DIE SAISON SIE "FAHREN" MIT UNS RICHTIG!

Skitrainingswochen vom 30.11 . - 21.12. 1985 im distenrei -

chen Skicenter Latemar. Super-Schnee-Paket inklusive: Skigymnastik, -schule, -pa8 und Halboension Lire 488.000.- (ca. DM 717.-) - Balkonzimmer, klasse Wohnstudios (kleiner Aufpreis) und 11 Zusetzleistungen wie Begrüßungsdrink. Frühstücksbuffet, Buffetabende, Hallenbad,

Sauna, Tiefgarage u.v.m. Unser 4 Sterne-Hotel bietet: Gemütlichkeit - Unterhaltung + kennenlemen netter Leute. Schneegarantie durch Schnee-

Am. 04. und 05. 12. 1985 1. Europacuprennen - Herren Testuriaub - ok!

\*\*\*\* SOORTDOTELOBEREGGEN

Ü

si

цe

λla Ma 198

Ľа

10. 16

te: tiڍ

gu ia

eг vc

er

tr:

Ja

se

H E

ďä

Das Wintererlebnis auf den traumhaften Pisten des Ski-Großraumes Gasteinertal bis 2700 m Höhe. 49 Seilbahnen und Lifte, 2 Ski-Schaukeln, Zubringerdienst mit Bus und Bahn im gesamten Tal – mit dem bekannten "Gastein-Super-Skischein"



BAD-HOFGASTEIN tream), Sauna S-1

mit Österreichs größtem hoteleigenem Thermalhallenrundbad, 32° (Strömungsbad, Jetstream), Sauna, Solarium, Inhalation, Mundduschen, Massagen, 20 000 m² sonnige Park- und Liegewiesen, spezielle Radonbadeabteilung, Heilmoor, Unterwassertherapie – beihilfefähig.
Für Sportler: Bergbahnen, Skilifte, Eislauf-/Eisschießplätze, Langlaufloipe, Tennichalle im Untervie von 400 Metern Tennishalle im Umkreis von 400 Metern.

A-5630 Bad Holgastein - Telefon 00 43 64 32 / 6 35 60, Telex 0 47 - 67 756



Hoteldorf Salzburger Strl Jedes Haus Thermalbåder Yom Bett ins Thermalbad hermalschwimmbad 32° Sauna, Unterw.-Massage Arzt, Masseure im Haus Krankenk beihilfefahig Langlaufioipe v. Hotel weg Langlaufschule, Skiverleih

Busservice z. Bergbahnen Skikindergarten "Gastein" Musik, Tanz, Roßistuben Unterhaltungsprogramm Kegelbahn, Eisschießen 4. 1.–8. 2.: Kielne Gastelner

Kur, v. d. Loipe in d. Therme 14 Tg. HP, Zi., Dusche, WC Ab DM 1448 -Wochen-Skipauschalen 4. 1.–8. 2.: 7 Tage HP 6 Tg. Skipaß, ab DM 767,-

Salzburger Land A-5640 Badgastein A-5640 Badgastein T. 00 43 / 64 34 / 2 51 60 Telex 6 7 516 heiße Quellen Vom Fullerschnee ins Thermalbad! Das matte für den nächsten Tag Wo ging das sonst noch? 250 km ordpanene Abfahrten und jede Menge Treschweinlange – ein Skivergnügen

Pulverschnee und

ó Siegeb etz – 1 Skipaß. Dazu 90 km Lopen Essport Tennis, Squash, Reiten...

 ● Erste, kupgelbare 4er-Sesselbahn Österreichs. ● Doppelte F\u00f6rder lessung auf der Schloßalm

 Doppelsesselbahn zur Brandlalm. Gleich Prospeia anfordem!

Kurt erwaltungen 4.5540 Bodgosten. To: 0043-6434-2531 - -630 Bad Horgasten

To 1043 6432 6482 4 5632 Dorigostem Toi 1043 6433 277 4 5611 Grobari 7a, 0043 6414 **28**1

Schneeberichte: Tel. 00 43 / 64 32 / 84 44 Dw. 50

Ski und Spaß

am Gerlospaß

Walderwirt&

\*\*Märzenhof

Suches Sie einen gemittl. Ort innsitten herr-licher Skigebiete? Ein Hotel, das Ihnen und füren Kindern alles bietet? Nur 2 Autostm-den v. München? Die Antwort ist: — Wald, ein idyllisches Bergdorf und unser Ferien-botel — 70 Betten — mit jegl. Komfort, wie Panortama-Schwimmhalle, Sauna, Solarium. Die ners. Autostahler werden Sie estriellen

Panorama-Schwimmhalle, Sauna, Solarium. Die pers. Atmosphäre werden Sie gemiellen. Wochen-HP-Pauschalen: 20. 12. – 6. 1. 86 j DM 520. – 795. – p. Pers.

-Tirol. 40 Lifte. Laurisuf: 40 km Loipen -

A-5742 Wald i. Oberningen 20 Tel.: 0043/6565/8216 Salzhurger Teles: 047/66-711 Land

Der traditionelle Familienbetrieb für Feinschmecker und Indivunlister

Vochen: 7.1. – 2.2.DM390, —/440, — 3.2. – 13.4. DM 460, —/560, —



Die führenden Hotels mit der gemütlichen, familiären Atmosphäre für den sportlich an spruchsvollen Gast.

Wintertraumurlaub: eigene Tennishalle mit Tennisschule Ski-, Tennis- und Langiaufpau elen im Jänner ab DM 820,-.

Gesundheitsurlaub: Dampfbad, Sauna, medizin. Ther malbad. Winterregenerationsku beihilfefähig. Fordem Sie bitte unseren Prospekt an - auch von unserem neven Appartementhaus.

A-5630 Bad Hofgastein Familie Klammer Tel. 0043:6432-67110 ± 83740 Telex 0 47 67 771

Ferienwohnung in Bad Hofgastein

Für 2 Pers., gr. Südbalkon mit Bilick au das Angertal, Sauna I. Hs., entzückend eingerichtet. Nähe Bergbahn, Thermal Hallen- u. Freibad/Kurzentrum. Anf. Jan. bis 15, 2, u. ab 31, 3, frei.

Tel. 8 40 / \$ 36 52 45 + 0 46 51 / 67 89



PULVERSCHNEE + SONNE IM 250-km-SKIPISTENPARADIES GASTEIN port - DAS NEUE LUXUS-APPARTEMENT - \*\*\* - HOTEL - Gami-Kui

Reiten durch märchenhafte Winterlandschaften – unverneßlicht Langlaufen auf gespurten Leipen. Langlaufausrüstung stellen wir. Hotelzimme mit Bad. WC, Sauna und eine Küche, die Sie begeistern wird. Auch Nichtreite herzlich willkommen! Hotel Reiterhof Kleebauer, A-1121 Altenfelden, Tel. 00 42 / 72 82 / 55 88

entdecken gilt."

Winternrianb einmal anders en bis vor die

"Die Reise erscheint uns allen etwas wie eine Frau, die auf uns

zukommt. Eine Frau, die in der Menge verloren ist und die es zu

in Badgastein Seu erbautes, urgemütliches Sporthotel, 150 Betten, Mo-dernster Komfort, Einziges Hotel in Gastein, das direkt neben der Talstation Stub-nerkogel-Bergbahn/Schi-schaukel liegt. Schischule, 25.12.85—1.1.86 2 1 1 86—6.1.86 Winterurlaub im Lechtal Sporthotel \*\*\*

Albenrose

Gemutt, familiares Komfort-Hotel; Standardommer DU/WC, bis Licouszimmer mit Wohnteil/Balkon; Panora-ma-Hallanbad, Sauna, Solamum, NEU: Massage; Fitneß, Kaminhaße, Gourmet- u. Bauern-Stubchen;

Fam. Baldauf, A-6652 Elbigenalp, Lechtal/Tirol, Tel. 0043/5634/6219 und 6651/53 Unterhaltungs- und hoteleigenes Langlaufprogramm HP DM 57,-90,- je nach Kategone bzw. Saison. Skipa8 für 25 Litte mit Warth-Salober, der Schnesgarant am

Was ist noch schöner als der letzte Urlaub

Die Vorfreude auf den nächsten! Und damit Sie diese Vorfreude so richtig auskosten können — dazu solien ihnen die Reiseanzeigen in WELT und WELT am SONNTAG dienen. Zum Planen, Prüfen, Vergleichen - und zum Entscheiden: für den schönsten Urlaub, den Sie je



Gasthof Goldener Adler

hatten.

\_SKI-FIT-WEDELWOCHEN 30.11,--21.12.85 Golden-Adler-Breakfast, Partys, Gala-Diners und Ski-Optimal in der riesigen Silvretta-Skiarena - das ist für Sie der

Wintereinstieg 85/86. Die Muskein lockern mit Sauna, Solarium und Hot-Whirl-Pool, das macht Sie täglich wieder fit. 7 Tage Halbpension

+ 6 Tage Skipaß + 5 Tage Skischule

ab DN 745.-Fam. Kurz, A-6561 ischgi/Tirol, Tel. 0043/5444/5217 oder 5402

Warum fährt Lady D nicht in Ischgl Ski?

Antoine de Saint-Exupéry

»Royal Highness« mögen. Schließlich haben wir die riesige Silvretta-Skiarena mit über 150 km Abfahrten und ein Nachtleben bei dem es locker und lustig zugeht. Ischgl in Tirol, einer der Großen in den Alpen. 25 Bahnen und Lifte, keine Wartezelten, keine Langeweile, 25 km Loipe, viel schwitzen, Mini-Bob-Run, 9 Eisstockbahnen, Schlittschuhbahn, 6 Discotheken und Nachtclubs, viel anbandein.

Preiswert zum Winter-Auftakt: Ski-Fit-Wochen 30.11.-20.12.85

7 Übernachtungen + 6-Tagesskipaß

+ 5-Tagesskikurs ab DM 440.-

Nähere Information: Fremdenverkehrsverband A-6561 Ischgl-Tirol Tel. 0043-5444-5266 Telex 047-58148 fvvsvr a





1300-3250 m

SCHNEEGARANTIE AM TUXER GLETSCHER

Winterbeginn im Tuxertal, Sonne Schnee und Skifreihelt. Nach dar Skigebietserweiterung Eggalm-Lämmerbichl, neue Panorama-Gondeln und neuer Schlepplift am Tuxer Gletscher. Tuxer Skipaß für 33 Sellbahnen, Lifte und 120 km Pisten. Kostenioser Skibus,

SCHNEE-TEST-WOCHEN 23.11.-21.12.85

Übernachtungen mit Frühstück/File8wasser ab DM 110. Frühstück/Dusche/WC ab DM 168. Halbpension/Dusche/WC ab DM 280. 8 Tage Tuxer Skipa6

Fremdenverkehrsverband Tux, A-6293 Lanersbach/Tirol Tel. 0043/52877207 Telex: 047/53155 fvtux a

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl



# Im Urlan

KUPON-Schicker: Seriors den 1000m Die Zijenol-fonomononier istop gut

von 1.800 bis 3.000 m

Telex 5-4557

Die Welt - das ist Spanien ebenso wie der Schwarzwald. Thailand genauso wie die Ostsee. Sie sollten jetzt gleich eine Reise machen durch die Welt des Urlaubs. In den Anzeigen der Reiseteile von WELT und WELT am SONNTAG ist sie vor Ihnen ausgebreitet.



versochen sie einman einen neuen Weg, um ihre Vitalkräfte wieder zu gewinnen. Eine Kur, in der Fasten leicht gemacht wird. Br Körper wird auf natürliche Weise entgiftet und Sie gewin-nen Spannkroft, Gesundheit und Schönheit zurück.

Ganzheitsmedizin, Massage.
Dampfbad. Kneippanwendungen.
Fanga. Gymnastik. Schwimmen.
Wandern Golf Tampia Chie

Gesundheitszentrum LANSERHOF A-6072 Lans/Innsbruck 7 Tel. 05222/77666



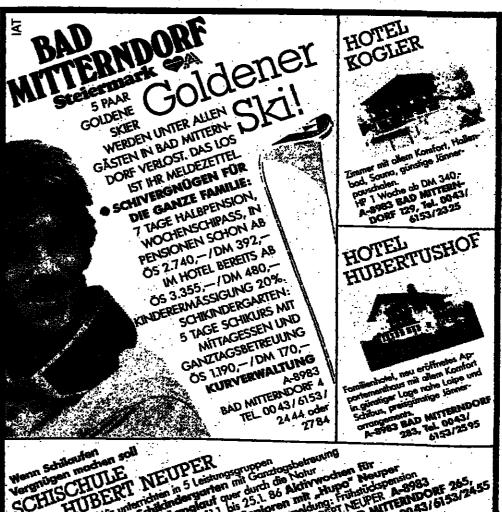



# Tunesien zeigt ehrgeizige Pläne

RW. Tunis Bis 1995 soll das Bettenangebot in Tunesien von derzeit 94 000 auf 165 000 wachsen. Baureife Pläne für ein Zehn-Jahres-Programm liegen jetzt vor. In den Ferienregionen Nordtunesiens sollen 34 000 Betten. in Hammamet, Nabeul und Cap Bon 10 000, auf Dierba und in Zarzis zusammen 10 000 und im Süden 5000 neue Betten bereitgestellt werden. Auch Tunis und Umgebung erhält 12 000 weitere Betten. Viel Geld kommt dabei aus Nahost: Geschäftsleute aus Saudi-Arabien finanzieren beispielsweise den Ferienort Montazah Tabarka, wo in den nächsten zehn Jahren Hotels mit insgesamt 10 000 neuen Betten gebaut werden. Auch in

Hammamet und Korbus - einer Ort-

schaft 50 Kilometer von Tunis - spru-

deln Gelder aus Arabien. Neben dem Ausbau der Bettenkapazität steht auf der tunesischen Prioritätsliste ein anderes Problem ganz oben: Der Besucher-Rückgang aus der Bundesrepublik soll gestoppt werden. Kamen 1981 noch knapp 330 000 Bundesbürger in das Land, sank die Zahl im vergangenen Jahr auf 220 000 Urlauber. 1985 soll nach Einschätzung des Fremdenverkehrsamtes in Frankfurt allerdings wieder ein deutlicher Aufschwung stattgefunden haben. Wir rechnen mit 300 000 deutschen Touristen", so eine Sprecherin, "oder einem Plus von mindestens 30 Prozent." 1984 erlöste Tunesien umgerechnet 1.2 Milliarden Mark aus dem Fremdenverkehr mit dem Ausland

# Europakanal ist besser als sein Ruf

RW. Eichstätt 1300 Urlaubsgäste im Altmühltal äußerten sich zum Rhein-Main-Donau-Kanal (Europakanal). 91 Prozent waren vor Reiseantritt mit dem "Problem" vertraut, 72 Prozent empfanden den Kanal als "nicht störend". Der Anteil derjenigen Urlauber, die wiederkommen wollen, wurde mit 42 Prozent ermittelt. Positive Urteile treffen auch die Kanalanrainer, die durch bessere Verkehrsregelungen entlastet wurden. "Die meisten Gegner kommen von außerhalb", meinen die Fremdenverkehrsexperten im Altmühltal unter Hinweis auf die gut "eingegrünten" Teilstrecken. Da der Kanal, abgesehen von den Staustuien, keine betonierte Wanne habe, sei er als solcher kaum erkennbar.

### FESTTAGSANGEBOTE (II)

# Boris oder "Orpheus"

Gourmets und Freunde edler Lebensart lädt das Hotel Steigenberger zu Silvester nach Berlin: Wer vom 31. Dezember 1985 bis zum 1. Januar 1986 das Silvester-Arrangement des Hotels bucht, feiert den Jahreswechsel unter dem Motto "Janz Berlin is eene Wolke". Eine Übernachtung mit großem Katerfrühstück am Neujahrsmorgen, Teilnahme am Silvesterball mit 6-Gang-Menü und Unterhaltungsprogramm kosten 309 Mark pro Person im Doppelzimmer mit Bad. Informationen und Buchungen über den

Steigenberger Touristik Service.

Postfach 16 06 63, 6000 Frankfurt 16

und die Hotels direkt.

Aufführungen von "Orpheus in der Unterwelt" und "Zar und Zimmermann" in der Deutschen Oper Berlin sind die kulturellen Höhepunkte einer siebentägigen Busreise des Stuttgarter Veranstalters KKM-Reisen (Kultur-Kunst-Musik-Reisen, Bis-marckplatz 1, 7000 Stuttgart 1). Im Preis von 990 Mark sind ein Theaterbesuch. Museumsbesichtigungen und Frühstück enthalten.

Zur besinnlichen Weihnachtsfeier mit Theateraufführungen, Gedichten und Liedern und einem festliche Diner läd das Brenner's Parkhotel nach Baden-Baden (An der Lichtentaler Allee, 7570 Baden-Baden), Am Silvestervorabend demonstriert der Chefmaskenbildner des Theaters Baden-Baden verschiedene Masken an lebenden Personen. Am Silvesterabend

# Urlaubsgrüße im Schneckentempo

Als reiner Werbegag entpuppt sich die Formel der Bundespost "E+1" (Zustellung am Tag nach der Einlieferung). Nach einem ADAC-Test schafften nur gerade 100 von 334 in der Bundesrepublik aufgegebenen Karten diese Zeitvorgabe. Mit größeren Zeitspannen muß rechnen, wer Urlaubsgrüße aus dem Ausland schickt. Nach ADAC-Erfahrungen betragen die Durchschnittslaufzeiten aus Holland und Österreich drei Tage. aus der Schweiz vier, aus Großbritannien. Norwegen und Jugoslawien fünf, aus Frankreich und Italien sechs, aus Spanien und aus den USA sieben und aus Griechenland neun Tage. Eine Postkarte aus Spanien war 51 Tage lang unterwegs.

RW. Bonn gibt es einen Gala-Ball mit prächti-

gem Mitternachtsfeuerwerk. Weihnachts- und Silvestertage zum träumen versprechen die altehrwürdigen Häuser der Romantik Hotels (Auskünfte über Romantik Reisen GmbH, Postfach 1144, 8757 Karlstein/Main). Das Romantik Hotel "Adler Post" in Titisee-Neustadt bietet zehn Tage Voll- oder Halbpension einschließlich Weihnachtsfeier am Heiligabend, aller Festmenüs, Büffets, Silvesterfeier mit Tanz, Hallenbadbenutzung zum Preis von 1350 Mark (Volloension) oder 1250 Mark (Halbpension) pro Person im Doppelzimmer. Anreisetermin ist der 22. De-

Einen gediegenen Jahresausklang verspricht vom 28. Dezember bis 1. Januar das Romantik Hotel "Greifen Post" in Feuchtwangen: mit Spanferkelessen am Ankunftsabend, Ausflügen nach Dinkelsbühel und Rothenburg mit Führungen und Mittagessen, Fest-Menü und einigen Extras kostet der Spaß pro Person 550 Mark. Und für Tennis Fans ein Jahresen-

de nach Maß: Zur "Super-Tennis-Silvester-Party bittet Airtours International (Adalbertstraße 41-48, 6000) Frankfurt 90) anläßlich des Young-Masters Cup vom 30. Dezember bis 5. Januar in Berlin, Im Pauschalpreis von 1873 Mark sind Linienflug, sechs Übernachtungen mit Frühstück und Eintrittskarten für alle Spiele enthalten. Zum Turnier erwartet werden neben Boris Becker auch Mats Wilander und Miloslav Mecir.

# Baden-Baden mit neuer Therme

RW. Baden-Baden Sieben Badebecken, Sauna. Sola-

rien, Inhalation und einen umfangreichen medizinisch-therapeutischen Bereich hat die neue "Caracalla-Therme" in Baden-Baden zu bieten. Neu ist auch ein 16-Punkte-Arrangement, das der Gast nach Belieben aufteilen kann. Das Baden-Badener Sonderangebot bietet Stadtrundfahrt und Besuch im Römisch-Irischen Bad, den Spielbankeintritt, Kutschfahrt, Weinprobe und natürlich den Eintritt in die Caracalla-Therme. Angeboten werden Wochenend-, Wochenmitteund Sieben-Tage-Aufenthalte. Das 16-Punkte-Paket kostet - je nach Hotel - 157 und 493 Mark (Auskunft: Bäder- und Kurverwaltung, Augustaplatz 8, 7570 Baden-Baden).



Schweizer untersuchen die Wechselwirkung zwischen Touristen und Umwelt

# Dicke Luft in den Bergen

Die langfristige Sicherung der alpinen Berggebiete als Erholungs- und Wirtschaftsräume ist möglich, kann allerdings nur mit Hilfe des Tourismus und durch Korrektur selbstzerstörerischer Tendenzen erreicht wer-

Zu diesem Ergebnis kommt eine von der Unesco durchgeführte Langzeitstudie in vier Schweizer Bergregionen. Rund 40 Forscher teilten sich in den vergangenen sechs Jahren die Aufgabe, die verschiedensten Weckselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt in den alpinen Testgebieten -Grindelwald, Davos. Pays-d'Enhaut und Aletsch - zu untersuchen. Dabei wurde ermittelt, daß eine realistische Chance besteht, touristische Entwicklung und intakte Umwelt unter einen Hut zu bekommen.

Zu den teilweise überraschenden Untersuchungsergebnissen zählt unter anderem, daß in den Erholungsregionen - zum Beispiel in Davos und Grindelwald - die Belastung der Luft durch Schadstoffe durchaus mit der in Großstadtgebieten zu vergleichen ist. Die Wissenschaftler führen die hohe Schadstoffbelastung vor allem auf Autoabgase zurück.

Aber auch auf Grund und Boden hat die touristische Entwicklung der

tdt. Bern/Frankfurt untersuchten Berggemeinden in der Schweiz negativen Einfluß ausgeübt. So stieg der Bodenbedari in den letzten Jahrzehnten stark an - bis zu 100 Prozent. Die Ursachen liegen hier vor allem in einer verstärkten Bautätigkeit und der Erweiterung der Skipi-

> Auch die Wasserversorgung wird durch die Eahl der Touristen bestimmt. So mußten in den untersuchten Gebieten in den letzten Jahren verstärkt Grundwasser-Reservoirs angezaph werden, um den steigenden Wasserbedarf der Gemeinden zu dekken. Hinzu kommt, daß die Böden im Alpenraum nur über eine begrenzie Filterkapazität verfügen, so daß eine wirksame Regeneration von verschmutztem Wasser nicht immer gewährleistet ist.

Für die Bewohner der Berggemeinden brachte der Tourismus - neben den sicherlich vorhandenen positiven Aspekten wie Ausbau der bestehenden Infrastruktur. Verbesserung der Erwerbs- und Berufschancen - auch negative Entwicklungen: So besitten die Omsansässigen in den achtziger-Jahren nur noch 54 Prozent des Grund und Bodens der Gemeinde Davos, während die Vergleichszahl 1920 noch bei 85 Prozent lag. Außerdem scheint die soziale Struktur des

Jahr verlassen zwischen 35 und 50 Prozent der von Saisonarbeitern und Zweitwohnungsbesitzern geprägten Bevölkerung ihren Ort.

So fordern die Wissenschaftler vor allem auf lokaler Ebene-die Sensibilisierung für Umweitprobleme und sehen vor allem drei Schlüsselprozesse, die in Gang gesetzt werden müßten, um eine social- und umweltverträgliche Entwicklung des Tourismus zu gewährleisten. Vor allem die Preigabe von Bauland für Zweit- und Ferienwohnungen soll drastisch begrenzt werden und der Ausbau touristischer Nahverkehrsangebote müsse verstärkt beginnen. Zusätzlich sei au-Berdem der Bau von Infrastrukturanlagen - zum Beispiel Klär- und Wasserwerke – zu forcieren.

Trotz der insgesamt hoffnungsvoll stimmenden Forschungsergebnisse gehen die Umweltexperten in dieser Intersuchung davon aus, daß zur Umorientierung im Bereich der touristischen Entwicklung auch staatliche Eingriffe notwendig seien, da das Warten auf eine Luirisame Selbstragulierung" mit zu großen Risiken behaftet sei. Eingriffe seien aber notwendig, um Fehlentwicklungen zu " bremsen, zu stoppen oder zu vermeiden, heißt es in der Studie.

# Zum Lernen in die USA

Die Koffer packen und ein Jahr in Amerika die Schulbank drücken, davon träumen hamer mehr Schülerinnen und Schüler. Auch Eltern wollen, daß ihre Kinder die Weltsprache Englisch gerfekt beherrschen und ihre Persön-Behkeit im Ausland bilden.

Größer wird auch die Eshl der Organisationen, die ein Programm mit Familienunteroringung und High School antheter. Hier die besten der seriösen Anbieter ausfindig zu machen ist nicht gann leicht. denn bislang gibt as haine fundierten Empfehlungslisten.

Da sind aunächst einmal die nichtgewerblichen Organizationen wie AFS. Youth for Understanding und Experiment. Sie arbeiten welf- : weit, haben jedoch nur degrenzte i Aufnahmekapazität. Germfoliche Organisationen hittgegen sind kaum teuren, können jeboch mehr-Schüler vermätteln.

Bei der Wahl eines gewerblichen Vermittlers sollte Folgendes beherzigt werdem Vorsicht wenn der Programmpreis unverhältnismäßig günstig ist. Denn die Verbindung die guten Familien und High Schools bedarf violer und ventauenswürdiger amerikanischer Miturbeiter, wes natürlich Kosten verursacht.

Flugkosten sollten getrennt berechnet werden, denn ein Flug nach New York ist billiger als einer nach San Francisco oder Seattle, Besonders wichtig sind die Anmeldeur-terlagen selbsti die ausführlicher nach dem Teilnehmer geitags vord, desto sovgfähiger kann such die Gastiamide ausgemänlt warden

Achten Sie auch auf die Am der 3 Werbetexte. Denn je meniget möghche Frobleme und Ambrderungen genannt werden, um so mehr steht nur der Vertragsabschluß ich Votdergrund. Wenn dann Problems ; auftreten, ist rasche Abhilie meht immer gewährleistet

Folgende Umernehmen vermitteln Schüler in die USA: Deutsch-Amerikanische Studiengesellsunzit e. V., Hegelweg 7, 7447 Alchtalt Europäischer Professcholollenst. Stuttgamer Stroke 181, 701- Homovestneine die Sprachwisen. Lolbrun-straße 3. 7 Soungam in Hempaß-Sprachreinen. Limburgstroße 11 B. 4 Düsseld im Limburgstroße Study Tours, Balmmerrefder 5, 2 Ham-

# **ORPHEUS**

Osterkreuzfahrt mit MS Gruziya ins Östliche Mittelmeer Genua - La Valetta -

Heraklion - Alexandria -Limassol - Rhodos -Kusadasi - Samos -Delos - Mykonos -Piräus - Katakolon - Genua

p. P. ab DM 1840,-

Buchung und Auskunft: Reisebūro strickrocit Goethestr. 18-20 3000 Hannover 1 Tel. 05 11 / 16 08-0

strickrodt e

# MALAWI ENTDECKEN



Das warme Herz Afrikas heisst Sie herzlich willkommen

> Sonnenerfüllte Tage an den Stränden des Malawi Sees, Safaris mit Elefanten, Löwen, Leoparden, und vielleicht dem scheuen, seitenen Nyala; Entdecken Sie das bezaubernde Zomba Plateau oder geniessen Sie den Blick über Afrika vom majestätischen Berg Mulanje.

Kotels und Unterkünfte sind modern, die Küche exzellent; probieren Sie den frisch gefangenen Chambo, eine Spezialität aus dem Malawi See: Strande, Wildparks, Kunsthandwerk, Bergsteigen, Vögel beobachten, Sportmöglichkeiten, unverdorbene Schönheit und ein herzliches Willkommen... Das ist Malawi.

Folgende Veranstalter in Deutschland bieten Reisen nach Malawi an: Afrika Tours Individuell, München, Tel. 2 60 70 54 D.S.A.R.-Reisedienst, Bonn. Tel. 65 29 29 Jetstream Reisen, Berlin, Tel. 2 61 13 46 Menzell Tours, Hamburg, Tel. 44 15 11 Safari Individuell, Hamburg, Tel. 5 36 53 57 Wind Rose Reisen, Berlin, Tel. 8 81 30 59

Für einen farbigen Katalog und Einzelheiten unserer Inklusivtouren. senden Sie den Kupon bitte an:

Malswi Embassy, 53 Bonn, Bonn Centre, HI 1103, Bundeskanzlerplatz. NAME.

das warme Herz Afrikas

**Anspruchsvolle** Opern- & Konzertreisen SEMPEROPER DRESDEN

06. bis 06. 12. 65 La Traviata Hotel Bellevue SILVESTER 1985

Bayerische Staatsoper München zo/Cavalleria rusticana – Konzert – Flede Hotel Viegahreszelten – Grandhotel Cont SILVESTER 1985 ro La Fenice – Vene Stiffelio – Aroldo Hotel Danieli

GRAN TEATRO DEL LICEU – BARCELONA 02. bis (5. 01. 86 Semiramide (Caballe) – Simon Boccanegra (Freni, Cameras) WIENER STAATSOPER oor (Gruberova) - Macbeth (Br

METROPOLITAN OPERA NEW YORK

Unverbindliche Aufnahme in unsere Kundenkartei: ORPHEUS – Opern- & Konzertreisen ONPINEUS - Upern- & Adress Been Postfach 40 11 44, 8000 München 40, Tel. 0 89 / 34 65 01





Unsere Winterprospekte 85/86:

- Malaysia mit Borneo, Singapur, Hongkong: - 7 verschiedene Rundreisen
- Fly and Drive - Dschungeitrekking, Taman Negera + Sarawak
- Südchinesisches Meer, Indischer Ozean
- Asypten mit Rundreisen, Nilkreuzfahrten. Sinai Jordanien Israel, Rotem Meer.
- à la carte : Sie wählen wir organisteren!
- Teneriffa, La Gomers, Andslusien, Maliorca, Malta, Mauritius. Städteflüge: Barcelona, Madrid, Sevilla. Neu: Costa de Almeria mit Rundreisen Marokko, Portugal, Madrid, Toledo, Escorial.

oft reisen 3; Konigstraße 20, 7000 Stuttgart 1 Telefon (0711) 29 56 66, 29 51 77, 29 46 59

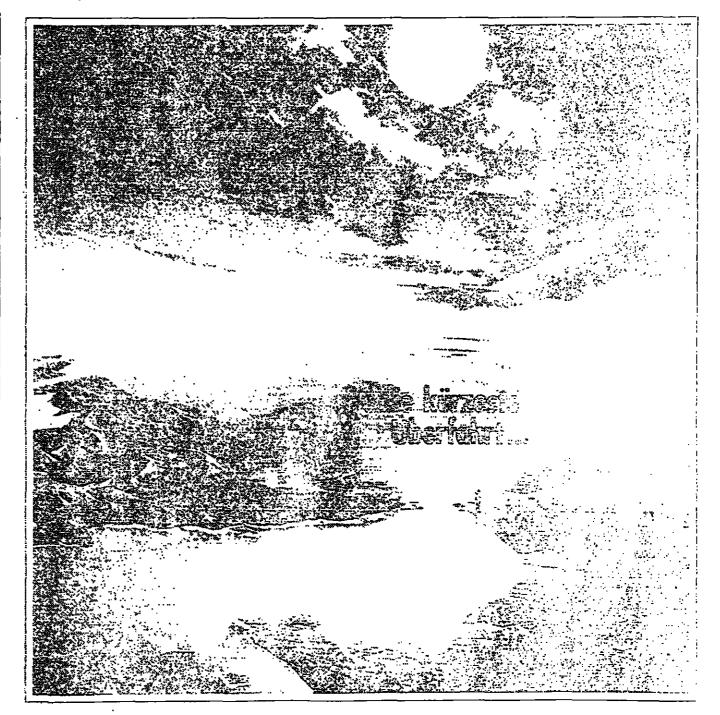



Wenn Sie auf die Britische Insel wollen. sollten Sie über Calais lahren, denn har ein 53 Filometer prever Meetesarm trentri diese. Hatenstadt von England, Carais Leghalsch an erster Stelle unter den Halen des Komments, wenn Sie den Ermeikanauberqueren wollen jabet 8 Millionen.

Passagiore im Janne 1963. Modernste Transiteinrichtungen die fen gen Beisenden ein Hoonging) an elemion in einen langehehmen und geprlecten Ranmen Buchungsscharer der Fahrgeseistnahen ein Aephseloure, mentere Boukquen, one Barrie n'Resteurant en

Selbstbedienungsrestaurant und weles mehr. ne Heltar Parkitache, guie derbindungstrraken sobie Ladsproblen mit 2 Epenen garantieren Innen, dah Sie beguem und sonne. an Bord gelanger.

Die meisten Überfahrten : Calais bierer ragnen die zu 104 Oberfantier. Das gestaller Innen im Impostnaten Autoramen jederdeit sohr schnell nach England bit gelangen. Eine angenehme Miniskreugiahrt von 75 Minuten teicht aus dur Ubardschung das

Armekanara sunzint de luctik bit filotofik i india Mingren bis Broker Die Abfahrtstermine und Preise imagen : Researchment efforcer foots for all a coer Seath vo. standing for Australia and the coer Seath vo. standing for Australia and the coer Seath vo. standing for Australia and the coer Seath vo. ... coustand offur Enforcementarism Gute Reise also - via Calais :



FÜR DEN! MERKEHR!!

Pa: tio Ma Ma 198 Ľз 10. 9 tei Ľi≦ gu fa  $\mathbf{vc}$ J. Ja se

TOURISTIK

# terramai

Die kleine Reisegesellschaft. Mit den ausgewählten Hotels und dem freundlichen Service.

# GRAN CANARIA

# Parque Primavera

Playa del Inglés. Diese kleine. gepflegte Bungalow-Anlage direkt an den Dünen ist ideal für den ungezwungenen Bade- und Sonnenurlaub.

Terramar Kategorie: 🚊 🚊 🚊 2 Wochen Ü ab DM 1.450,-

# Winterurlaub'85/86



NUR Beratung und Buchung in allen Reisebüros mit dem NUR TOURISTIC-Zeichen.

Hier beginnt die Vorfreude auf Ihre Wint

Coupon austikan, and Selenaren die gewinschler Informationen.
Schweizer Verkennscho Notsenstrosse 23, 6-Frankfun d. M. Verkensschen Fürsterland Alexanderstrosse 24 Chancel Churchill. 0041 S120100 Bhilinio 4050411

Neero

□ Somecon

II Samhakin II San Bernarah

I Si vasiana

C Vals-Valserial
C Waltensburg

# Urlaub »First-Class« in den MARITIM Hotels

Teneriffa Genießen Sie risubswelt direkt am Neer auf der Nei des ewigen Frühlungs 2 Wochen Pab bis Desseldorf Charter ab IIM 1476;

Matta mit der Romantik des Schmun Palastes, und dem bewährten (Nastish-Komfort Ideal für kombinerten Nultur-Erholungs- und Cluburlaub m Helen Sportmöglichkeiten – I Woche Übernachtung Trühslück (Charter)

# ab bis Noin ab DM 829, ab Hamburg - DM 60 - 829, Mauritius

3985*;* 

Zu ieder Anschrift gehört die Postleitzahl

# Neckermann Seereisen präsentiert: Kreuzfahrten 1986 mit TS MAXIM GORKI 25000 BRT

einem der besten Kreuzfahrtschiffe der Welt

|                        | i.                                |         | Zwischenver-<br>kauf) |
|------------------------|-----------------------------------|---------|-----------------------|
|                        | Mittelamenka und Kanbik           | 25 Tage | DM 5 440,-            |
| 25 04 - 11 05          | Frighting on Abands               | 17 Tage | DM 2990,-             |
| 1105-2305.             | Gala Peise: England - Norwegen    |         | DM 2490               |
| 23 05 <b>- 06 06</b> . | : Ostsee                          | 15 Tage | DM 2880               |
| 06 06 22 <b>06</b>     | Island - Spottbergen - Norwegen   |         | DM 3190,-             |
| 22 06 - 10 67.         | Schottl - Isl Sprizbergen - Norw. |         | DM 3390               |
| 1007 - 26.07.          | i island – Sortzbergen – Norwegen | 17 Tage | DM 3290               |
| 26.07 - 14 08          | Schott)isiSpitzbergen-Norw.       |         | DM 3790               |
| 14 08 - 28 08          | Nerwegen and Spatibersen          | 15 Tage | DM 2890               |
| 28 08 - 12 09          | Cstsee                            |         | DM 2980               |
| 12 09 - 27 09          | Westeuropa und Atlantik           | 16 Tage | DM 2990,-             |
| 27 09 - 11 10.         | ) Agais und Schwarzes Meer        | 15 Tage | DM 2950,-             |
|                        | Osti ches Matelmeer               | 15 Tage | DM 2870,-             |
| 36 13 (20 11           | 11.Malman, and Atlanta            |         | D44 2 200             |





AUSTRALIEN · NEUSEELAND WEIHNACHTENNOCHPLATZEFREI!! 23 TAGEHAWAII · FIJI · AUSTRALIEN 36 DM 5499.-Außerdem: Südscem: Tristo Pugungnbutt Tauch AUSTRALIEN-NEUSEELAND-SUDSEE-Katalog of DR. DÜDDER REISEN GMBI



Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen



ENGLAND

NOLTERS REISEN ?

# SELLEZ

# conung in Ihrem Reiseburg oder bei IOELANDAIR, Rossmarkt 10 00 Frankfurt/M. 1, Tel. (069) 299978

# Ferien in Graubünden. Froh sein.



Auskumit und Prospekte: Verkehrsbüro Sammaun, CH-7563 Samnaun Tel. 0041/84/9 51 54, Telex 74889 BTX 53383

Internat. Skiarena Samnaun im Engadin

GRAND HOTEL KRONENHOF **PONTRESINA** Spezialitätenrestaurant gemütliche Kegelbahn, mit grosser Tradition 20. Dezember - 1. April Familie E. A. Lehmann, CH-7504 Pontresina Tel. 004182-60 111 Tx: 74 488 Für alle die sich auf ihre Urlaubsreise freuen oder Ferienerinnerungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Welt" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche willkommene

Winterstimmung im neuen, wunderschönen 4-Sterne-Hotel in Klosters-Dorf. • Idylische, herrliche Lage ● Rustikal eingerichtete Zimmer ● Gemütliche Restaurants, Bar-Dorfstube für Gourmets, ausgezeichnete Küche ● Hellenbad, Sauna, Fitneß u. v. m. Attraktive Dezember-/Januar-Skiwochen 7.-21. 12. 1985, 4.-25. 1. 1986 ab Fr. 765,mit Skischule u. Sklpaß mit Skipaß (Klosters/Davos) 7 Tage HP, viel Stimmung und Unterhaltung ab Fr. 660.-

SPORT-HOTEL Fam. Hüsler, CH-7280 Daves-Dorf für glückliche Winterferien Tel. (00 41 83) 5 34 44 – Tx. 7 4 398 SPORT-HOTEL

Graubünden/Schweiz

"Kronenstübli",

Bar mit Pianist,

Sonnenpavillon

mit Restauration,

Spielzimmer

mit Betreuung,

Coiffure, Massage,

Hallenbad:

Natureisbahn

mit Eislauflehrerin,

Privatskilehrer

Das gediegene

\*\*\*\* Hotel

Wintersaison:

Direktion

Komfort + Geselligkeit. Sehr be-quem gelegen, bei den Skibahnen + Langlaufloipen. Alle Südzimmer mit

CH- 7252 Klosters - Dorf

Telefon 004183/4 46 56 Bert Weixler, Direktor

"Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen."

Joh. Wolfg. von Goethe

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.

KULM HOTEL ST. MORITZ SUNSHINE-SKIWOCHEN one 30. Nov. bis 21. Dez. 1985 Wir bieten Ihnen das einzigartige Ambiente für faszinierenden

Wintersport! Verlangen Sie unser Spezielangebot für Dezember, Januar und Mäzzi April

Kutm-Hotel, CH-7500 St. Mortiz Tel. 00 41 / 82 / 2 11 51, Telex 7 4 472 Panorama-Hallenbad, Sauna/Massage, Pimerkasum, Bars, Dancing, Gell Kinderbetreuung, Eispletz mit Trainer

wo were sick hiffs Ibr \*\*\*\*\*TOP-HOTEL für attraktiv-aktive Wisterferien 7.12-14.12/14.12.-21,12.85

**DEZEMBER-**SKI-+LL-WOCHEN
ab Fr. 800.- inkl. Halbpension
Skischule + Skipass
in Appartements ab Fr. 695.-

Bronzemedaille für jaden Teilnehmer

TENNIS+SKI-WOCHEN
ab Fr. 795.- inkl. Halbpension
täglich 112 Std. Tennisunterricht

SCHONHEITS-

WOCHEN ab Fr. 820.—inkl, Halbpensi (mit oder ohne Diat) **FITNESS-**WOCHEN

ab Fr. 750.— inkl. Halbpens (mit oder ohne Djåt)

● Hallenbad ● Sauna ● Massage ● Fitnessraum ● Beauty-Center ● Corfure Damen/Herren ● Tennis- und Squash-Hallen ● Kegelbehnen ● Bar/Dancing ● Röussene ● Raclette-Stubli ● Garagen ● GRATISBUS zu und von den Skiliften \* Familienarrangements \* SAVOY-HOTEL, CH-7050 AROSA Joe L. Gehrer, Dir. Tel. 004181-31 02 11 Telex 74 235

"Nur wenige sind sich bewußt, daß sie nicht nur reisen, um fremde Länder kennenzulernen. sondern auch um fremden Ländern die Kenntnis des eigenen zu vermitteln."

William Somerset Maughan Vielfältige Anre-

gungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.



1200 bis 2500 m û, M. — Von Viep and Turtmann auf Strafe ermichber, ab Fleron mit Seithelm — Nilhe Zermeti.

sonniger Lage mit wähnschafter Kliche und vor-tellbation Preisen, Alie Zimmer mit Duschaffet, Liegsbalton, Radio + Tel. – Große Sonnenteres-se, urzirige Wallier Stube, rustigaler Spelsesani.

Walliserhof CH-3941 Unterblich - Tel. 00 41 / 28 44 29 28

# Reiseanzeigen helfen mit, Urlaub, Frei-

zeit und Wochenende richtig zu planen. Studieren Sie die Anzeigen der Reiseteile von WELT und WELT AM SONN-TAG, und Sie werden jede Menge verlockender Angebote entdecken.



\*\*\*\* Prätschli Das gepflegte Erstklasshotel CH-7050 AROSA Tel. 004181-31 18 61 - Tx. 74 554 Schneesicher.



HOTEL NATIONAL

# Anzeigen-Bestellschein für Die

FERIENHAU/ER·FERIENWOHNUNGEN

Mindestgröße 10 mm/lsp. = DM 111,72 20 mm/lsp. = DM 223,44

15 mm/lsp. = DM 167,58

6

25 mm/lsp. = DM 279,30

15 mm/2sp. = DM 335,16

30 mm/lsp. = DM 335J6

Anzeigen in der Rubrik "Ferienhäuser und Ferienwohnungen" kosten bis zu einer Höhe von 30 mm einspaltig bzw. 15 mm zweispaltig DM 11,17 inkl. MwSt. pro Millimeter, ohne Wiederholungsnachlaß. Die normale Druckzeile kann ca. 35 Buchstaben bzw. 4 bis 5 Wörter

Anzeigenschluß ist jeweils montags 14 Uhr vor dem Erscheinungstermin. Mindestgröße 10 mm/lspaltig Rustikoles Blockhaus im Naturschutzgebiet an der Eider. Alle Anzeigen werden mit Rand für 4-6 Personen noch frei.



An DIE WELT/ WELT am SONNTAG, Anzeigenabteilung. SONVIAG Postfach 1008 4300 Essen 1 Postfach 100864, Hiermit bestelle ich eine Anzeige für die Rubrik "Ferienhäuser und

Ferienwohnungen" in der Höhe von \_\_\_\_\_ Millimetern \_\_\_\_ spaltig zum Preis von .\_\_\_

Bitte veröffentlichen Sie das Inserat am Freitag, dem \_\_\_\_\_ in der WELT sowie am darauffolgenden Sonntag in WELT am SONNTAG.

Straße/Nr.

PLZ/Ort\_

Der Text meiner Anzeige soll lauten:

---

# Bei Regen in die Sporthalle

Ski Alpin und Skilanglauf sind sportliche Urlaubsvergnügen, besonders wenn die Sonne lacht und Bundesrepublik zusammengestellt, die mindestens frischer Pulverschnee gefallen ist. Was aber, wenn es draußen stürmt und schneit und man kanm die Hand vor Augen sieht? Dann sind die sportlichen Alternativen "unter Dach" gefragt: Schwimmen, Eislaufen, Curling, Reiten, Tennis und Squash. In

unserer Tabelle sind die Wintersportorte in der über zwei der genannten Hallensportarten zusätzlich zu Pisten oder Loipen verfügen. Die preiswerteste Art, sich bei schlechter Witterung kräftig zu bewegen, ist immer noch das Schwimmen im

| Ort und Höhenlage                     | Ter                       | mis .                |                 | Reiten                   |                                  | Schwi                                    | Schwimmen                                 |             | Squash                          |                                    | ufen                            |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
|                                       | Accordi<br>der<br>Pilitze | Mete<br>200<br>Sunda | Rolt-<br>plorde | Prois<br>für<br>Gruppoa- | Preis<br>ffr<br>Hezel-<br>stande | Hotel-<br>halles-<br>scirviaus-<br>bāder | Öffesti,<br>Haffer-<br>schwinze-<br>båder | Mätze       | Micte<br>pro<br>luthe<br>Strade | Flöcke<br>Ix<br>Quadrat-<br>meters | Preis<br>filr<br>Langiau<br>zek |
| Schwarzwald:                          |                           | <u> </u>             |                 |                          | ::                               |                                          | 20001                                     | ··          |                                 |                                    |                                 |
| Baiersbronn, 550m                     | 2                         | · _ ·                | 5               | ٠                        |                                  | 42                                       |                                           | . 2         | _                               | 1350                               | 4.00                            |
| Enzklösterle, 600m                    | 1 -                       | · [:                 | 15              | ·                        | 15                               | - 76                                     | _                                         | • <u>*</u>  | _                               | 1330                               | 4.50                            |
| Freudenstadt, 700m                    | 1 T                       | 17-24                | 3               | 22                       | 22                               | 19                                       | ja                                        | 1 -         | _                               | i -                                | _                               |
| Bad Herrenalib, 400m                  | 3                         |                      | 6               | - 13                     | 25                               | 19                                       | ja                                        | 1           |                                 | l _                                | _                               |
| Hinterzarten, 900m                    | 2                         | 25                   | _               |                          |                                  | 10                                       | .,~                                       | 1 :         | ·                               | i –                                | _                               |
| Höchenschwand, 1015m                  | 1 1                       | 18                   | `               |                          | 44. <del>-</del>                 | 4                                        | • _                                       |             | · -                             | } _                                | ٠_                              |
| Soig-Lenzlarch, 1000m                 | 1                         | 22                   | <b>i</b> -      | · _                      | _                                | 5                                        |                                           |             | ·· _                            | _                                  | _                               |
| Schluchsee, 900m                      | 2                         | 29                   | _               | ·                        | · · · · -                        | 1 4                                      | ja                                        | 2           | 10                              | _                                  | _                               |
| litisee-Neustadt, 800m                | 3                         | 15-19                | _               |                          |                                  | 3                                        | ļa                                        | [ -         | ·                               | -                                  | _                               |
| Wildbod, 430m                         | 3                         | 13-24                | 7               | 25                       | 35                               | . 3                                      | ·ja                                       | l -         | ·. –                            | -                                  | -                               |
|                                       |                           |                      | <b>.</b>        |                          |                                  | 1                                        | ,-                                        | l           | •                               | ļ.                                 |                                 |
| Aligăv:                               | 1                         | • • • •              |                 |                          | ,                                |                                          |                                           | j           |                                 |                                    |                                 |
| Bad Wörishofen, 620m                  | 3                         | 14-17                | . 4             | _                        |                                  | 58                                       | jα                                        | . 5         | 8                               | I _                                | • _                             |
| Buchenberg, 800m                      | 1 1                       | 24                   |                 | _:                       |                                  | 2.                                       | <i>-</i>                                  | 1 1         | 8.50                            |                                    | _                               |
| Fischen, 760m                         | 2                         | . 24                 | 15              | . 19                     | 45                               | 13                                       |                                           | 1           | 8                               | ! -                                | _                               |
| Füssen, 800m                          | 7                         | 15-19                | -               |                          | ·                                | 4                                        | ja                                        | i           | 6-10                            | 2400                               | 4.00                            |
| Immenstadt, 729m                      | 2                         | 19                   | }               | _                        |                                  | 2                                        | jo                                        | -           |                                 |                                    |                                 |
| Nesselwang, 860m                      | _                         | • -                  | 30              | 15                       | 30                               | - 3                                      | ja                                        | l _         | · _                             | <u> </u>                           | _                               |
| Oberstdorf, 634m                      |                           | 21-28                | 6               | 17                       | . 20                             | 35                                       | ja                                        | ا _         |                                 | 4500                               | 4.00                            |
| Oberstaufen, 800m                     | 1                         | - 28                 | 5               | 15                       | 25                               | 30                                       | ja                                        | 2           | 14                              |                                    |                                 |
| Pfronten, 900m                        | 1 -                       |                      | I _             | <br>                     | _                                | 18                                       | ja                                        |             | -                               | 1800                               | 4.00                            |
| Scheidegg, 800m                       | 2                         | 20-25                | l _             | _                        | * ; _                            | 7.                                       | , <u> </u>                                | ١ ـ         | _                               | -                                  | -                               |
| Sonthofen, 750m                       | 3                         | 22-28                | l · _           |                          | _                                | 1                                        | jσ                                        | 3           | 11                              | 1800                               | _                               |
|                                       |                           |                      | · · _           | · - ·                    | _                                | }                                        | . بر                                      |             |                                 | ]                                  |                                 |
| Bayerischer Wald:                     | · ·                       | •                    | . i             |                          | -<br>•                           | ! ·                                      |                                           | 1           |                                 | l .                                |                                 |
| Bischofsmals, 700m                    | 1 .                       |                      | ]               |                          |                                  |                                          |                                           | i           |                                 | <b>.</b> _                         |                                 |
| Bischorsmais, 700m<br>Bodennais, 700m |                           | 24-28                |                 | 40                       | 40                               | 2 ·<br>13                                | · ja                                      | · -         | -                               | _                                  | _                               |
| DUGBIRUS, / UGB<br>Mittorfole / EC—   |                           |                      | 12              | 18                       |                                  | 15                                       |                                           | l -         | -                               | · -                                | -                               |
| Mitterfels, 450m                      | 2                         | 12-21                | 5               | 16-18                    | 30-32<br>: 30                    |                                          |                                           |             | -                               | -                                  | -                               |
| St. Englinar, 850m                    | . 3                       | 16-24                | 6.              | 18                       |                                  | 5                                        | · · · -                                   | -           | -                               | _                                  | -                               |
| Spiegeiau, 730m                       | -                         | . –                  | 6               | 15                       | 20                               | 2                                        | ja                                        | -           | -                               | 1800                               | 2.50                            |
| Waldkirchen, 600m                     | ] -                       |                      | 12.             | 12                       | 15                               | , ,                                      | ja                                        | -           | -                               | 1900                               | ادي                             |
| Wegscheid, 734m                       | . 2                       | 15                   |                 | 7-                       | <b>-</b> !                       | 1 1                                      | ja                                        | ļ. <b>-</b> | -                               | -                                  | -                               |
| Zwiesel, 575m                         | j <sup>2</sup>            | 19-24                | -               | _                        | · · -                            | ) 5                                      | : ja                                      | -           | -                               | -                                  | -                               |
| 8L - L                                | ļ .                       |                      |                 |                          |                                  |                                          |                                           | l           |                                 | l                                  |                                 |
| Oberbayen:                            | lea si                    | ٠                    | ''              |                          |                                  | ŀ                                        |                                           |             | ٠.                              |                                    |                                 |
| Bad Reichenhall, 470m                 | j. –                      |                      | 7               | 15                       | 20                               | 9                                        | jα                                        | -           | -                               | 1800                               | 3                               |
| Bad Tölz, 670m                        | <b>1</b> -                | [                    | ] -             | · ÷                      | . <b>-</b>                       | 9                                        | ja                                        |             |                                 | 1800                               | 3.00                            |
| Bad Wiessee, 735m                     | 1 . 4 .                   | 22-34                | -               | ÷                        | · – 1                            | 1                                        | ja                                        | 3           | 12–18                           | -                                  | -                               |
| Bayrischzell, 802m                    | -                         | · -                  | 6               | 20                       |                                  | 3                                        | _                                         | -           | -                               | -                                  | -                               |
| Berchtesgaden, 503m                   | 3                         | 16-20                | 5               | 18                       | 45                               | 19                                       | ja                                        | 5           | 9                               | 1800.                              | 4.00                            |
| Bergen, 554m                          | 1                         | -                    | 1 -             |                          | . : '                            | ·                                        |                                           | 1           | .—                              | - 1                                | -                               |
| Garmisch-Partenk., 700m               | 4                         | 20-25                | <b>-</b>        | ÷.                       | ÷ .                              | 15                                       | ja                                        | · -         | _                               | 6300                               | 3.50                            |
| Inzell, 700m                          | J '-                      | . <b>-</b> .         | -               |                          | -                                | 6                                        | ja                                        | - 1         | <u>-</u>                        | 1800                               | 3,00                            |
| Kreuth, 800m                          | 1 1 4"                    | 23                   | l ·   –         | -· <u>-</u> -            | · -                              | 2                                        | -                                         | 3           | 8-12                            | -                                  | _                               |
| Mittenwold, 920m                      | _                         |                      | 7               | 17                       | 30-40                            | 7                                        | ja                                        | -           | -                               | 1800                               | 3.00                            |
| Oberammergav, 850m                    | 2                         | . 16                 | -               |                          |                                  | 1                                        | jα                                        | _           | _                               | -                                  | _                               |
| Oberaudorf, 500m                      | 2                         | _                    | l –             | _                        | · <b>_</b>                       |                                          | ja                                        | _           | _                               | -                                  | _                               |
| Reith im Winkl, 700m                  | 1 4                       | 23-28                | _               | _                        | _                                | 16                                       | ja                                        | _           | _                               | -                                  | _                               |
| Rottach-Egern, 740m                   | ] ]                       | 26-35                | _               | _                        | _                                | 6                                        |                                           | 3           | 12-16                           | _                                  | _                               |
| Ruhpolding, 655m                      | 1 7                       | 26                   | 40.             | . 14                     | 45                               | 12                                       | ·jα                                       | _           | -                               | 1800                               | 3.00                            |
| mitoring obsin                        | 1 · · • • .               | 20                   | ` ™.            | . 17                     |                                  | 14                                       | J-4                                       | I - 7.      | _                               |                                    | 3.00                            |



Sportparadies in Spanien: Der La Manga Club südlich von Alicante

# Zu Ballesteros in die Golf-Schule

Dynamisch und elegant zugleich schwingt er das Eisen. Ein paar Grashalme wirbeln durch die Luft und mit der Geschwindigkeit eines Geschosses verliert sich der kleine weiße Ball mit dem harten Kern und der genarbten Schale im klaren Blau des herbstlichen Himmels über Südspanien.

Severiano Ballesteros, einer der weltbesten Golfer, demonstriert mit sauberen Schwüngen das Faszinierende an diesem Sport, erklärt geduldig und charmant Anfängern und Fortgeschrittenen die richtige Griffhaltung und Ausführung seiner hervorragenden Abschläge.

Diese Demonstration mit Informationen ist keine einmalige Veranstaltung. Im La Manga Chib an der Mittelmeerküste Spaniens südlich von Alicante erteilt der Weltklasse-Golfer mehrmals im Jahr Nachhilfeunterricht, beantwortet Fragen und verab-

Der La Manga Club ist mit seinen zwei 18-Loch-Plätzen das Domizil Ballesteros'. In einem idyllischen, von sanften Anhöhen umgebenen Tal bietet das Chub-Hotel mit angeschlossenen Urlaubsdörfern zum Golf oder als Alternative dazu ein umfassendes sportliches Angebot: 17 Tennisplätze (sowohl Sand- als auch Kunststoffbelag), Segeln, Surfen, Reiten.

Als Anreiz und um ein bißchen Wettbewerbsspannung in die Ferientage zu bringen, werden regelmäßig

Golfturniere für Gäste am Ort organisiert. Natürlich sind diese Veranstaltungen nach Spielstärken unterteilt.

Die sportbegeisterten Urlauber wohnen in den komplett ausgestatteten Villen und Appartements, die im maurischen Baustil behutsam in die Landschaft gestellt wurden. Es ist für alles gesorgt. Restaurants, Bars und Supermärkte sind ebenfalls in diesem Komplex eingerichtet.

Den Mittelpunkt der Anlage bildet ein 4-Sterne-Hotel mit dem Clubhaus direkt über dem palmenbewachsenen Golfterrain. Die Villen und Appartements stehen zum Kauf (je nach Grö-Be und Ausstattung 160 000 bis 500 000 Mark) und können für die Ferien gemietet werden. So bietet airtours 15 Tage Halbpension ab 1750 Mark pro Person an. Golftours hat neben Flug, Unterkunft und Verpflegung auch Golfunterricht im Angebot: 1 Woche Halbpension ab 2600 Mark pro Person.

In Zukunft soll das Sportzentrum noch ausgebaut werden. Weitere Golfplätze sind geplant, zusätzliche Villendörfer, aber auch ein Yachthafen. Um Abwechslung zu schaffen, entsteht am Strand ein Fischerdorf wie man es sonst nur noch in Gegenden ohne Touristen findet.

**UTE KAMPHAUSEN** 

Auskunft: La Manga Club Deutsch-land, Karistraße 60, 8006 München 2.



Ballesteros striert mit sauberem Schwung die

# Fitneß-Training in Spanien mit Dragan Tancic

Keine Angst, es wird nicht bis zum Umfallen gelaufen oder radgefahren. Was sich Dragan Tancic, Professor für Sport aus Belgrad und Trainer des Hochsprung-Olympasiegers Dietmar Mögenburg, ausgedacht hat, ist der sanfte Weg zum Alltagssport für jedermann. Für die Gäste der spanischen Iberotels entwickelte Tancic ein Programm, das auf funktioneller Gymnastik, brauchbaren Yoga-Übungen und autogenem Training aufbaut

Als wir im Hotel Atalaya Park im andalusischen Estepona einen Kurs bei dem Goldmedaillien-Coach antraten, sahen wir uns schon nach zwei Stunden eher wehleidig in die Augen: Tancic hatte zusammen mit seiner Diplomsportlehrer-Crew jeden auf Herz und Nieren" untersucht und konfschüttelnd festgestellt: "Ihr seid allesamt zivilisationsgeschädigt.

Bei einem war die gesamte Rükkenmuskulatur durch Schreibtischarbeit verspannt. Einen anderen plagte sein ausgeprägtes Hohlkreuz. Bei mehreren stand das Becken schief. Und dann die Bauchmuskeln . . . Hatten wir diese überhaupt noch? "Ihr werdet sie bald wieder richtig spüren können", ermunterte uns Tancic

Für die Herrschaften mit der lädierten Nackenmuskulatur hatte Tancic wunderbar sanfte und überaus nutzbringende Übungen zu empfehlen. Sie sind jederzeit auch zu Hause und am Schreibtisch durchführbar, sogar ohne die Krawatte zu lockern. Den "Patienten" mit regelmäßigen Kreuzschmerzen zeigt "der Meister" Übungen, die überall und auch ohne Geräte im Selbsttraining turnbar sind. Den Teilnehmern haben sie zumindest geholfen.

Tancics "Lehre" wendet sich an alle, die nach Krankheit und Schäden wieder auf die Beine kommen wollen. Es ist ein Programm, das jenen hilft, die nur selten oder vielleicht zum letzten Mal vor vielen Jahren Sport getrieben haben. Und es motiviert auch den, der glaubte, Sport sei nur Quälerei und stumpfsinnige Fron.

100 Mark kostet der Kurs in Spanien pro Woche: Er kann bei Iberotels vor Ort gebucht werden. Er wird auf Mallorca, Fuerteventura oder an der Costa del Sol angeboten.

KLAUS BLUME

# Die neue Richtung Das Angebot für alle, die sich auch weiterhin behaupten wollen . . .

Kuren, erholen, wieder fit und vital

\*\*\* Zell-Therapie (nach Prof. Niehans)

\*\*\* Gesichtsfalten und Narbenkorrektur (ohne Operation)

\*\*\* THX-Thymue-Therapie (mit Frischextrakt) \*\*\* Ozon-Therapie

\*\*\* Original Schroth-Kuren (die Entschlackungskur) Alie Arwendungen unter ärztlicher Leitung

Bitte fordem Sie unsere Kurhotel Allgäuer Hof

Bes. Maria Rohr Kalzhofer Str. 19 Tel. 0 83 86 / 20 09



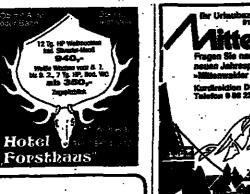

Neveröffaund Im Schneedorf Nr. 1 Reit im Winki starten wir zur Wintersalson Weihnachten '85 im **Bichlhof** 

Gepflegt und modern einge-richtetes Hotel, Restaurant, Hallenbad, Sama, Solarium.

Und für Weihnachten/Neujahr vom 21, 12, 85 –5. 1. 86 noch Zimmer frei!

Schreiben Sie uns oder rufen Sie an: Tel. (0 86 40) 39 40 Bichlhof Hotel-Restaurant 8216 Reit im Winki Alte Grenzstr. 1-3

Weihnachten in Oberbayern an Berg, Wald, See u. Skilliften, Hallen-bad, Sauna, Tennishalle, Kegelbahn Hotel Lutzhof 8113 Kochel, (0 88 51) 57 96

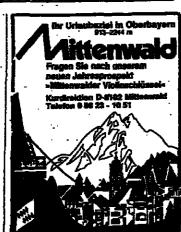

# **Wo der Urlaub** am schönsten ist

Lassen Sie sich anregen, neue Schönheiten zu entdecken. Machen Sie mal einen Streifzug durch die Angebote der Anzeigen. In den Reiseteilen von WELT und WELT am SONNTAG werden Sie hier unter Umständen mehr Informationen für einen schönen Urlaub finden als in manchem dickbändigen Reise-

führer.

Service of the Control

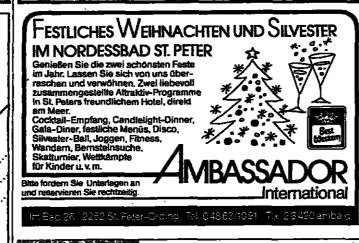



Bad Kissingen

nachts- und Silvesterprogramm für Sie zusammengesteift. Gerne über-senden wir ihnen unseren Prospekt. HOTEL KUR-CENTER

8730 Bad Kissingen Postfach 17 60, Abteilung W

Winterspaß im

Donint

Das macht Soaß bei diesen Preisen! Sich in klarer Bergluft austoben, die zahliosen Wanderwege und Loipen testen oder wedeln auf den Pisten. Und

dazu der Top-Komfort im DORINT: alle

Zimmer mit Bad, Balkon, Farb-TV, Tele-

fon, Minibar Hallenbad, Sauna und Solarium, bis Salzburg 30 Autominuten.

4 Nächte incl. Halbpension

Person ab 321,

DORINT 8221 Inzell

Lärchenstr., Tel. 086 65-6051

Weihnachten - Silvester Wir haben ein unterhaltsames Wei

2433 GRÖMMTZ/OSTSEE AM SCHOOR 46 · TEL. 0 45 52 / 68 93 Festprogramm zu Welfnochlen und Silvesle Ritte Proceekt onfordern

kurhaus Hotel Seeschlößchen Exidusive Almosphöre, Seewasser-Hallenbad (29°) Abt. (alle Kassen), Sauna, Sonnenbank, PitneGaenter. Panachadurais HP pro Pers./Tag im fig. mit Had/WC ab Hall 73, (outler 24, 12, bis 2, 1,) sonnobends u. sonnings nochm. Tonziee, Kajūle sonnobends gefinet. nexts ab BM 75,-2408 Timmendorfer Strand, Tel. 04503 / 6011

Führerschein-Entzug? Sie sind betroffen? iberlassen Sie das Ergebnis eine möglichen med.-psychol. Untersuchung richt dem Zufall. Wir helfeta (hmen ! Verkehrs-Institut SEELA Telefon (05 31) 3 70 01-67

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen





Die feine Art, Bier zu genießen...

# im Restaurant "Schloß Neuweier" in Baden-Baden

Mit einer behaglichen Atmosphäre empfängt dieses Haus den Gast, der sowohl die Gerichte der badischen Küche, als anch die Nouvelle Ouisine zu schätzen weiß.

7570 Baden-Baden, Mauerbergstraße 21 Tel: 072 237 579 44



# **Hotel Schwarzmatt**

Neuerbautes 80-Betten-Komfort-Hotel, Hallen-schwimmbad 30°C · Massagen · Solarium · Café · Weinstube · Restaurant · Terrasse · Boutique · Tiefgarage - Herbstliche Schnupper-Wanderwochen im November zu Sonderpreisen. Bitte fordern Sie unseren Hausprospekt mit Programm an: 7847 Badenweiler/Südschwarzwald, Telefon 07632/6042.



<u>ferien</u> 5 Nāchte incl. 🤰 pro Pers. im DZ ab 490-Donint Hotel Feldberger Hof 7821 Feldberg 3, 🖸 0 76 76-3 11

Hotel Ochson/Furtwanger

Tel. 9 77 23 / 78 13



Merkur-Hotel Neueröffnungen in Baden-Baden mit seinem zauberhaften Flair:

Caracaila-Thermen Merkur-Hotel gami eine der schönsten Thermen Euro-pas mit fast 1000 m² Wasserlläche in Innen- und Außenbecken. 750 m²

in Top-Citylage, Zimmer mit Bad/ Du.WC, Farbternseher, Teleton, Lift, Garage. Übernachtung m. Frühstücksbüfett Saunalandschaft mit Solarium.

Unser Präsent zum Kennenlemen: Bei Hotelaufenthalt von mindestens drei Tagen, täglich zwei Stunden kostenloses herrliches Badevergnügen November und Dezember bei 7 UF zusätzlich kostenlose Fahrt ins orweihnachtliche Straßburg mit Abendes Merkur-Hotel - Merkurstr. 8 · 7570 Baden-Baden - Tel. 0 72 21 / 3 33 60-90



Romantik Hotel

(Winter-)Sport, Gesundheit v. Kultur

2 Năchte = 3 Tage 299,- DM p. P. im DZ, jed. weitere Tag 99,- DM; 30 Tage 2699,- DM (11, 1,-18, 12., 6, 1,-15. 3.) inkl. Welcome-Cocktail, Sonnabend-Abend gr. Menü, HP (inkl. Nachmittags-Tee), Besuch des Spielcasinos, Caracalla-Therme, Theater + mehr. Kinder bis zu 12 J. frei + DM 35,- HP. Gemütliche weihnachtliche Stimmung am offenen Kamin.

Die Vorwahl-Nummer gehört zu jeder Telefon-Nummern-Angabe. Bitte denken Sie daran. LEITENDE, FÜHRUNGSKRÄFTE.

haben wenig Therapiemöglichkeiten

Nur Sozialfürsorge ist populär –
 wenn als Folge von Streß (persönlich oder beruffich) psychische und/oder körperliche Beschwerden, oft verbunden mit Abhängigkeiten (Medikamente

u. a.) auftreten.

Die Zelt ist knapp. Das Therapieniveau muß hoch, die Behandtung menschenwirdig und diskret sein. Dazu bedarf es einer speziellen Einrichtung. Wir schufen vor einem Jahr die Psychosomatische Fachklinik in Bad Satzufien zur schnellen, qualifizierten und diskreten Behandtung dieses Personenkreises. Kontaktaufnahme mit dem Sekretariat der Psychosomatischen

Fachklinik, Parkstr. 25, 4902 Bad Salzuflen, Tel. 0 52 22 / 18 01 11-2, Telex 9 312 212

Zelltherapie am Schliersee

KURHOTEL STOLZEN"

in ruhlger Lage - 18 Betten In der schönsten Gegend Bayerns, Info 0.80 26 - 72 22, auch Sa. So.

3389 BRAUNLAGE/Harz

Klinisches

Sanatorium

Dr. Kleus Barner Arzt für innere Medizin

Dr. Gisela Maurer

Arztin f. Psychiatrie u. Neurologie Wirtschaftliche Leitung: Günther Kopietz Ruf (05520) 30 31, Hausprospekti

Reisen veredelt

den Geist und

räumt mit allen

unseren Vorur-

tellen auf."

Condonium

**GEISTESARBEITER** 

JETZT WINTERPREISE ANFORDERN!

# Arztlich geleitete Sanatorien und Klinik

Biologische Regenerationskuren in Bad Bevensen ● Zelfteerasie mach Prof. Niebans ● Ozon-Sanerstoff-Theraple ● ● Teyrers-Keren ● Wiedemann-Keren ● Asian-Keren ● SOPOTSON Med. Bodeobteifung – Grztlich gefeitet 5118 Bod Bevensen - Telefon 0 58 21:50 11\_

BIOLOGISCHE REGENERATION

AM TEGERNSEE

Arration geleitetes Haus in absolut ruhiger Lage nahe beim See

Vocamer namfort in a cross Easen in occasional in Elementarion in the control of t ischeinungen. Spezialben indlengen bl. Bandschei Herbsterankungen. Dit spolitiungsstotungen. Frogre Reklantsteduspan. Scriptotige Diuten. **Beihiltefäng**t Gebeiten des enterecueren Schaltege Caten Beintitfrang. Günstige Herbst- und Wintersuren, Festtagsprogramme Ganzjahrig geöffnet! Landhaus Sanstorium IIm Sonnenfold", Sonnenfoldweg 20. 8182 Bag Wiessee, Telefon 0 80 22 | 8 27 78

# DIE REGENA-KUR: Tanken Sie Gesundheit.

Widerstandskraft und neue Lebensenergie. Wir verwöhnen Sie dabei.

- Klinische Abreilung mit Wir haben über 10 Jahre allen internistischen Untersuchungen Therapie-, Kurmittel-
- und Fitness-Centren mit fachkundiger Anleitung Gesundheits- und
- und Gewichtskontrolle.
- Ernährungsberatung, Diåt Abnahme-und Fastenkuren. • Ozon- und Sauerstoff- Fordern Sie Informationen über unsere kassen-und
- Erfahrung in den Naturnen-Vertahren: Onginal-Wiedemann-Serum-Therapie
- Prot. Nienans ● Thymus-Immun-Theranic (THX)

Zell-Therapic nach

Mehrschritt-Therapie



Frischzellen Von eigenan Bergschafen - original nach Prof. Niehans

Chelat-Therapie einschließlich Sauerstoff-Infusion

Individuelle Therapie nach grundlicher arztlicher Voruntersuchung Unter ärztlicher Leitung Frischzellen-Zentrum Frischzellen-Zentrum

Fürstenhof Fürstenhaf 2 - 4712 Werne Teleton: 0.23 S9-35 SS

Gesellschaft für Zelltherapie und Naturheilkunde mbH

Münsterland Kerstingskamp 6 4400 Münster Telefon: 0251-217790

Gesundheit

# ASTHMA-KLINIK BAD NAUHEIM

Asthma - Emphysem - Bronchitis - Herz/Kreislauf

• allergologische Drogoostik • Intensiv-Therapie und Eindeitung der Rehabilitation

# Kneipp-Kuren, Kur-Ferien im Schwarzwald

Herz-Kreislauf, rheumat. Formenkreis, Wirbelsäulen-Schäden, Überge-wicht, Managerkrankheit, Zelftherapie, Psychotherapie, Sole-Schwimm-bad, 32°, große Liegewiese mit Schwimmbad, Kosmetik-Institut. Alle med. oad, 32. grobe Liegewisse mit Schwimmoed, Kosherik-institut. Alle med. Anwendungen in geschmackvoll eingerichtet. Haus. Zimmer DU/WC, Amtstelefon, Radio, Frühstückbüfett ab DM 65,-/ DM 148,-. Beihitfefähigt Kurkliniken Dr. Wagner GmbH, 7595 Sasbachwalden, Tel. 0 78 41 / 64 31 (Nähe Baden-Baden u. Straßburg). Bitte Prospekt anfordern!

Viele gute Gründe sprechen für eine Kur in einem Sanatorium oder einer Kurklinik:

● Als Patient schaltet man leichter und vollkommener vom bedrängenden Alltag ab. Hier – in einer "abgeschirmten Welt" – kann vieles ferngehalten werden, was draußen belastet. Doch was man an Geselligkeit sucht, ist da: die Schwimmhalle, die tägliche Gymnastik, eventuell die Thompie in der Grunne Doch bearet die nebbenden. die Therapie in der Gruppe. Dazu kommt die wohltuende Atmosphäre eines gepflegten Interieurs.

- Durch das Einzelzimmer mit Komfort oder das Appartement mit noch mehr Wohnlichkeit ist ein ganz persönlicher Bereich gesichert. Das ist gut für die notwendige Einstimmung auf eine Kur oder auf die aus einer Überstrapazierung erforderliche Entspannung oder Auspen-
- Arzt und Schwester sind in ihrer allgegenwärtigen "Unauffälligkeit" immer da, wenn man sie braucht. Die ständige ärztliche Leitung und Betreuung im Hause ist das besondere Kennzeichen.
- Moderne Sanatorien und Kurkliniken sind Klinik, Sanatorium und Hotel, nicht selten Luxushotel, in einem:

frisch im eigenen Labor zubereitet

PESCHA Verschleißerscheinungen

Information auf Anfrage –,
oder rufen Sie uns einfach an.

- 28 Tage -

KLINIK PROF. KAHLE

5 Köln-Dellbrück - Telefon 02 21 / 68 10 16

Leiter Dr. med. Kahle

Kurzentrum Oberland · Postf. 3530 · 8182 Bad Wiessee · Tel. 08022/82802

Tageskusheim "Gülfelder Tannen"

2061 StiffeldRiolst., Kassburg 28b, Tel. 0 45 37 / 4 30 nde Kases und Tuerapies unter Accilleber Leitung, z. B. biologische Krabunber Tuerapie (bei Berchtistangsstörungen), Susestall-Mohrechrik-Tinerapie, zest-Tiera rapie, 1928-Ker (guzielin Gewichtsabunium), Thysina-OzOW-Mistel-Therapie und sie Wiedensten-Ker, Hausprospold.

Arteriosklerose?

Chelat-Therapie baut

Kalk und Cholesterin ab

auch bei Folgeerkrankungen. Außerdem: Frischzeiten

tierarztlich überwachte Bergschafherde
 årztliche Leitung mit 10-jähnger

Frischzellenerfahrung

Biologisch-naturliche Behandlung

bei vielen Organschaden und Verschleißerscheinungen

Für Körper und Seele fällt es hier leichter, sich auf eine neue Lebensweise umzustellen, den Alltag mit anderen Augen zu sehen – um auf die Dauer anders leben zu können.

Die Auswahl ist groß, die Sanatorien und Kurkliniken haben ihr jeweils spezielles Kurangebot und daher ihren besonderen Ruf. Sie bieten nahezu die ganze Fülle der heute bekannten therapeutischen Möglichkeiten und ihrer besonderen Methoden.

All das macht Sanatorien und Kurkliniken besonders geeignet für eine Kur nach modernen Maßstäben:

- Dem Vorbeugen, dem Heilen und der allgemeinen Regeneration kommt gleicher Stellenwert zu.
- Die aktive Mitarbeit des Patienten ist unentbehrlich, um den gewohnten Alltag abzustreifen.
- Sanatorien und Kurkliniken sind keine "Krankenanstalten" mehr und schon gar keine "strengen" Häuser. Ganz im Gegenteil. Auch hier wird die Kur grundsätzlich heiter, wenn auch in einer gezielten Ordnung betrieben, wie sie in einer ambulanten Kur so intensiv oft nicht

Zelitherapie u. THX biologische Regenerationstures – Zelitherapie unch Prof. Nielmas

Zeitmerspie nach Prof. Niemans und THM.
 Schnothfour als Basistherspie
 Cum rumnen bzw. Shur-Kur.
 gezielte Gewichtsahmahme
 Neunstherspie (nach Dr. Humeke)
 Kneunstherspie (nach Dr. Humeke)
 Coon-Eigenbluthethandlung

Modernes Haus, Waldinge: Relienbe Sanna, Tennisplatz, Gymnasikrass Whirlpool, Solarium, Liegewiese. Behhliefalbig für Schroth u. Kneipp. VP 57,- bri 81,- DM.

<u>Bärenstein</u>

4934 Horn-Bad Meinberg 1

Tel. 05234/5033/34.

Frischzellen

Thymuskuren

Sauerstoffmehrschritt-Therepie Ozon-Therepie, Akupunktur, auch ambulante Behandlunger Arzbisch geleitet. Tel. 04/154-621; Selt 20 Jehren - 2077 Großensez Kurrieins Großensez

SANATORIUM MÜHL

am Kurpark Kneipp- and Schrothkaren werstoff-Mehrschritt-Therapin

riefarki Nachbak

THX-Keeps

Frischzellen

Ausführliches

informationsmaterial

auf Anfrage

elefonischer Anruf genugt

PRIVAT-KLINIK

unter ätzti. Leitung Bitte Hausprospekt anforden

3422 Bad Lauterberg/Harz Teleton 0 55 24 / 40 66

Kurhotel

# FRISCHZELLEN

einschl. Injektionen von Thymus-Gewebe

- 35 Jahre Erfahrung –
- 500.000 knjektionen --
- Eigene Herde speziell gezüchteter <u>Bergschofe</u> optimizien Spenderbere original noch Prof. Nieha
- Ein natürliches Behandlungsverfahren u.a. bei: Herz- und Kreislaufstörungen
- Chronischer Bronchitis und Asthma
- Erschöpfungszuständen (z. B. Managerkrankheit)
   Abnützung von Gelenken und Wirbelsäule
- Funktionsstörungen im Nieren- und Blasen-System Potenzstörungen

Deutsches Zentrum für Frischzellentherapie

Sanatorium Block

Brownerckstr. 53, 8172 Languies
Telefon 080 42/2011, F5 S-26 231
Btx \* 255 22 # de alone Left-unor Chertowan

Auf Anfrage erhalten Sie ausführliches Informationsmoterial – bitte Alter und Beschwerden nennen. Schnittfreie Operationsmethode von

# KRAMPFADERN

Die in Bad Honnef entwickelte Operationsmethode hinterläßt keine Spuren.

Mehr als 12 000 erfolgreich operierte Patienten.

De Lange und oft problemetische Heilung der Schnittwunden am Beer entfällt.

Möglichteid, die Krampfadern zu entlesten such bei den Pillen, vor die Schnittsgrönde schon getillricht und dewegen nicht anzuwenden ist (offene Berne).

Sofort getilltig, dedeutch förneßigstionerste stark reduciert (Emboles).

Althoritike Intern sichtmann Machan.

namy durch die 

Bei geografier Filtern noger Möglichteit einer anbefanten Englantung auch in Offischer the Heilberg der Betäubung

antinitation Employing such in Gritishir Bethistung.
Princip der Bild Honseler Bethiste;
De Krampteten werden retibbe sente spezielen honselerstenens dusch eine 1 be 2 mm grobe Erstiche entlernt.
Weber Empetieten schalten Sie im Internationalien Sie im Internationalien Phonis-4Ginita, 5340 Bad Honnel Am Spitzenbach 16. Tel. 0 22 24 / 25 29 von 9.00 Sis 13.00 Uhr. ilit keine sichtberen Marben. Klinktautenthalt (drei bis tijni Tege).

PHONIX-KLINIK States of the Property of the Property of the Party of t



Privatklinik für innere Krankheiten "Schwarzwald Höhensanatorium" 7821 Höchenschwand Tel. 07672/338

Winterferien bei uns sind ein doppelter Gewinn für Sie.

Erleben Sie auch die schönste und besinnlichste Zeit "Weihnachten" und den "Jahreswechsel" im Höhensanztorium. Wir sind sicher, daß es nirgendwo stimmungsvoller und schöner sein kann als in unserer Winterlandschaft. Feiern Sie und kuren Sie. Moderne med-technische Ausstattung - klin. Labor • große Mouerre Hau-technische Alssanting – kin. Labor • große Bäderabteilung. Phys. Therapie, Massagen, Knelppsche Anwendungen, Lymphdrainage, Akupunktmassage, Fußreflexonermassage • Sauna, Hallenbad • Sauerstoff-Therap., Thymus-Kur • alle Diätformen • Heilfasten und die F. X. Mayr-Kur.

Geschlossen vom 11. November bis 19. Dezember 1985. Das Büro ist geöffnet. Fordern Sie unseren Prospekt an.

# ■ Suchtprobleme? -----

Abhāngig von gestörtem EBverbalten (Bulimarexie), Alkohol und Tabletten? Neue Kurzzeittherapie mit Erholungswerten. Informationen Fechklick Haus Buchenwinkel

# Arthrosen =

Schulter-, Hüft-, Knie-, Wirbelsäulenbeschwerden. Klinikaufenthalt 4-7 Tage, fachärztliche Leitung.

Orthopādische Privatklinik Notzinger Str. 90, 7312 Kirchheim 0 70 21 / 64 96 (Prospekt)

Psychosomatische Privatklinik

Psychotherapie-Hypnosen elische, vegetative und körperliche

igen, Entziehungen, Individual- oder behandlung (Kassen), 25 Patienten

2852 Bederkesa 9



Bayern

2542 WILLINGEN/HOCHSAUERLAND - 🛪 (0.56.32) 60.16 - 60.17

\*\*\*\*\*



Weserbergland

Frischzellen

FRISCHZELLENSANATORIUM GmbH

Kißlingerstraße 25 (Hotel Bachmair/See)

am Tegernsee



Einzigertige Lage am Berghochwald, Weserblick Alle Zimmer mit

BdJ/DuJWC/TelJMinibar/TV. Hallenbad, Sauna, Solarium, Fitne6raum, Sonnenterasse, Bergklause
mit Bundeskegelbahnen.
Besonders geeignet
für Aktivurlaub.

Eine gute Adresse für Seminare moderne Tagungstechnik vorhanden.

HP p.P.LDZ., ganzjährig ab DM 77,-VP p.P.LDZ., ganzjährig ab DM 88,-Bitte fordern Sie Prospektmaterial und Pauschalangebote anf PORTA
BERGHOTEL

Liebe Leser

Schreiben Sie bitte die Chiffre-Nr. mög-lichst deutlich, wenn Sie auf eine Chiffre-Anzeige antworten. Sie ersparen alch damit Zeit und unnötige Rückfragen.

Lüneburger Heide



**Landhaus** TOPEN DAS EXCLUSIVE MEIDE-HOTEL Urlaub für Anspruchsvolle im

80 Betten, Auserlasene Speisen und Getränke. Aktivurtaub mit Hallenschwimmbed Sauna, Solarium, Massagen, Doppelkegelbehnen, Exit, Hotelbar, stävolle Räumlicht Femillenleiernu, Festlichkeiten jegt. Art. Modernale Konferenzaturne m. neuzeitt. 1



Ringhotel Jesteburg

2112 Jesteburg, Lüneburger Helde, Tel. 04183/2044
Ringhotel-Chempagner-Offecte: 2 Tage VP u. "Festl. Menü"
192.- bis 242.- Did; Festlagspauschalen bitte enfordern.
Wochenendupal: 2 Tage HP 118,- bis 172.- DM pro Pers. Hallenbad, mit Jetstream, Whirlpool, Sauna.

Schwarzwald

BAD HERRENALB SCHWARZWALD Parkhotel Adrion Haus mit Hallenbad, Sauna, Solarium, Kosmetikstudio, med. Bäderabteikung. Alle Hateritikstudio, med. Bäderabteikung. Alle Hateritikstudio, med. Bäderabteikung. Alle Hateritikstudio, med. Bäderabteikung. Alle Hateritikstudio, med. Bagateikung. Alle Hateritikstudio, med. Bagateikung. Bagateikung. Saund Bad Herrenalb, das Albati und die Wälder. Üb. Fr. ab 45,- DM. Graßes Weihnschts- und Silvesterprogramm. 7506 Bad Herrenalb, Oswald-Zobel-Str. 11 Inh. S. Wählert, Tel. 07083/30 41 Fahrplan **Abenteuer**ustige

Für den einen ist

schon der Besuch

einer Großstadt ein kleines Abenteuer für manchen anderen fängt ein Abenteuer-Urlaub vielleicht erst im Urwald von Borneo an. Aber welche Form des Abenteuers Sie auch immer schätzen - Anregungen und Informationen für jede Art von Urlaub finden Sie durch die Anzeigen der Reiseteile von WELT und WELT am SONNTAG.

Eifel



Sporthotel Südeifel

First-class-Entspannung direkt am Stausee Bitburg in der Südeitel Großes Haltenbad (10 x 25 m!) mit Badebar, Sauna, Sonnenbank, Tennishalle, Kegel-bahn, Fitness-Raum ... und herrliche Wandenvege ab Hoteltür. Tanzen und traumen am Kemin, nette Menschen kenneniernen, den Alitag vergessen! Zimmer natürlich mit Balkon, Dusche, WC, Telefori, Radio, Farb-TV, meistens Balkon, gemütliche Restaurants. chice Bar.

Übernachtung mit reichhaltigem frühstück ab 85,-5521 Biersdorf, am Stausee Bithurg

☎ 0 65 69 - 8 41 - Prospekt kommt gratis!

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen.

Maarhride Hallenbed, Sauma, Soisriom
Alie Zi, Du AVC, Südhalkon, Teleston, Ruhige Lage, VP 65.—, HP 56.—, DF 42.— DM.
Tagungarikma 16-80 Personen. Bittle
Prospakt + Programm anford. Auch für
Weihrschten u. Silvester (reil)
3471 NiedenstirenbedyBrohites Weihnachen u. Silveetar (rel) 5471 Mederetirenbach/Brohital Tel. 8 25 26 / 63 35, Tz. 6 66 632 A 610/bt. NZA km /8 412 Insection Rhein.

Sie planen eine Reise

In den Anzeigen der Reiseteile von WELT und WELT am SONNTAG finden Sie interessante Angebote und nützliche Vorschläge für jeden . Geschmack und jeden Geldbeutel. Da macht das Planen wirklich Freude.

# SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMANN

Oft endet eine Partie scheinbar ohne größere Komplikationen ment- des baldigen Redaktionsschlusses schieden und erst ihre Analyse zeigt, was alles hätte geschehen können, wenn . . .

So war es auch mit der 21. Partie des Titelkampfes in Moskau. Sie war in folgender Stellung abgebrochen worden:

Weiß (Kasparow): Kd2,Se3,g3,Ba2, b3.d4.e4,f5. Schwarz (Karpow): Ke7,Lc8,Sd6, Ba7,b7,c6,f6,g5.

ν· •

Karpow hat seinen nächsten Zug abgegeben. Angesichts der scheinbar sehr starken Drohung 42.e5 erwartete ich den Abgabezug 41... Sf7. Danach könnte Weiß jedoch zuerst mit 42.b4 den Befrehmgszug ca verhindern und dann die Position seines Königs aufbessern, wonach die Verteidigung für Schwarz sehr schwierig gewesen wäre.

Karpow gab jedoch den Zug 41.... b6! ab und die Partie endete unerwartet schnell unentschieden: 42.b4 La6! 43.Sg4 Sb5! 44.Kd3 (Genauso endet die Partie nach 44 Ke3 Sa3! - da nun Sc2+ drobt, muß Weiß mit 45 Kd2 die Züge wiederholen. Und 44.e5? wäre natürlich schlecht wegen Sd4: 45.Sf6: Sf3+usw.) Sa3+remis.

Wie wäre es jedoch mit dem Vorstoß 42.e5, der ganz logische Konsequenz der vorherigen Konzeption Kasparows zu sein schien? Dieses Rätsel konnte ich in meinen aktuellen Kommentaren im Sportteil wegen nicht ausreichend auflösen.

Der Weg zum Unentschieden wäre hier recht verblüffend: 42.e5 Sf7 43.Se4 und jetzt hat Schwarz sogar zwei interessante Wege zu seiner Retumg:

a) 43. . . . fe5: 44.de c5 und nun entsteht eine ungewöhnliche Situation. in der die verbundenen Freibauern keinen entscheidenden Vorteil bedeuten. Der weiße König kann wegen Läuferschachs auf a6 oder b7 weder über c4, noch über e4 ins Spiel eindringen und 45.Se3 reicht wegen Lb7

b) 43.... c5 44.ef+ Kf8! (Kd6 45.Se5!) 45.dc bc nebst Sd6 oder 44.Sf6: cd 45.Sd5+ Kf8 46.e6 Lb7!! (Se5 verliert wegen 47.Se7, Sd6 wegen 47 Kd3!) 47.Sf6 Sd6 48.Sh7+ Kg7 49.Se5; Kf6 50.Sh7+ Ke7 remis.

Karpows Abgabezug 41... b6! war jedenfalls eine ausgezeichnete Entdeckung. Vielleicht hatte Kasparow mit dieser Möglichkeit gar nicht gerechnet - jedenfalls nahm er sich nach dieser Partie sein letztes "time out" im Wettkampf.

Es folgt ein überraschender Sieg des österreichischen internationalen Meisters Klinger über den namhaften ungarischen Großmeister Adorjan aus Szirak (1.-2. Pinter u. Tukmakow

<u> Sizilianisch. Klinger – Adorjan</u> 1.e4 c5 2.St3 e6 3.d4 cd4: 4.Sd4: Sf6 5.Sc3 d6 6.f4 a6 7.Ld3 Sc6 8.Sf3 Le7 9.0-0 0-0 10.Kh1 b5 11.e5 Se8 12.De1 Lb7 13.Se4 de5: 14.Seg5! g6 15.fe5: Sb4? (Richtig wäre Sg7) 16.Dh4 h5 17.Dg3 Sd3; 18.Se6:! Sf2+ (fe 19.Dg6:+ Sg7 20.Lh6 Tf7 21.Sg5) 19.Tf2: Dd1+ 20.Sg1 h4 21.Dh3 fe6: 22.De6:+ Kh8 23.De7: Tf2: 24.Db4:+ Kg8 25.Df2: Tc8 26.c3 Tc4 27.e6! Sd6 28.Lh6! aufgege-

Lösung vom 8. November (Kg1 Dd2 Ta1.a4 Le3.f3 Bb2.c2.d5.f2. g2,h2; Kg8,Dc8,Ta8,f8,Lb7,e7,Ba6,d6, e5,f7,g7,h6): 1Lh6:! gh 2Dh6: 55 3.Dg6+ Kg8 4.Tg4! fg 5.Le4 Tf7 6.Df7:



Weiß am Zug gewann (Ke8,Th7,Be7; Kc5,Ta3,Bh3)

# DENKSPIELE

Kurzschrift

Was bedeutet dies?

Who was who?

17/33

Inspektor a. D. Sherlock kramte in Erinnerungen: Einmal hatten wir Pockenede, Messer Mäcki und Pancook eingebuchtet. Auch das gestohlene Diadem stellten wir bei ihnen sicher. Aber wer hatte es gestohlen und versteckt? Nur einer konnte der Täter sein. Messer Mäcki behauptete prompt, um sich reinzuwaschen, Pancook sei derjenige gewesen. Wir nahmen zwar Pancook und Pockenede die ganze Nacht in die Mangel, und sie redeten auch dies und jenes, was

mir entfallen ist. Ich weiß nur noch: Nur ein einziger sagte die Wahrheit (wenn er auch vieles verschwieg), und das war kurioserweise der Täter." Kennen Sie ihn schon?

Wer fehlt?

Bitte stellen Sie sich vor, ein Rechenmeister hätte zehn Karten, und auf jeder Karte ist eine der Zahlen von 0 bis 9 geschrieben. Er hat eine ganz bestimmte Karte entfernt - aber welche? Er gibt Ihnen nur zwei Anhaltspunkte: Man kann jeweils drei der verbleibenden Zahlen zusammenzählen und erhält stets die gleiche Summe. Man kann jedoch auch vier Zahlengruppen mit einer gleichen Summe bilden.

Auflösungen vom 8. Nov.

Der gesuchte Gegenstand könnte im einfachsten Fall ein viereckiges

Stück Papier gewesen sein und die "Dinger" seine Ecken. Schneidet man eine Ecke ab, dann bleiben ein Dreieck und ein Fünfeck mit den geforderten Eigenschaften übrig.

===0 ===-2 ===== === -7

Für die Lösung gilt: Eine durchbrochene Linie zählt nichts. Die oberste Linie zählt 1, die mittlere 2, die un-

Elf (als Zahl, als Naturgeist, als Fußballmannschaft)

Die kleinste oder größte errechenbare Zahl waren die 0 und die 4. Als Lösungsbeispiel:

 $2:2-2\times2+2=0$ 

| ************************************** |                             |                          |                                         |                                |                                        |                                         |                         | in.                          |                                    |                         |                         |                                   |                         |                              |                             |                                 |                               |                                 |                     |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| eord-<br>euroja.<br>Halb-<br>insel     | Staat in<br>West-<br>atrika | Ŧ                        | Staat in<br>Zestral-<br>alrika          | 7                              | Teil des<br>Mittel-<br>meeres          | ind.<br>Sages-<br>beid                  | mänel.<br>Kerz-<br>name | Abk. f.<br>Virginia          | lat.<br>Sibel-<br>über-<br>setzung | aus<br>Eisea            | _                       | frz.<br>unbest.<br>Artikel        | 7                       | xiederdt.<br>Dickter         | frz.<br>Byna-<br>stie       | engi.<br>Lamp-<br>warea-<br>mas | Branta v.<br>Schnitz-<br>ler  | _                               | Felg-<br>mag        |
|                                        | •                           |                          |                                         |                                |                                        |                                         |                         |                              |                                    |                         |                         | Resi-<br>denz<br>Theodo-<br>richs |                         | ,                            | •                           | •                               |                               |                                 |                     |
| Yor-<br>silbe                          | ·                           |                          | Hack-<br>trucht                         |                                | Selieb-<br>te des<br>Frei-<br>schitzen |                                         | 9                       |                              |                                    |                         |                         | Opern-<br>hans i.<br>Mailand      |                         | Opter-<br>tisch              | •                           |                                 |                               |                                 |                     |
| span.<br>Maler                         |                             |                          | •                                       |                                |                                        |                                         |                         | Staat<br>der<br>USA          |                                    |                         | Tier-<br>behau-<br>sung | •                                 |                         |                              |                             |                                 | ital.:<br>Kōnig               |                                 | Staat<br>der<br>USA |
| 1                                      | 10                          |                          |                                         |                                | Explo-<br>sionsge-<br>räusch           | Abk.für<br>außer-<br>ordent-<br>lich    | Yer-<br>name<br>Potines | <b>,</b>                     |                                    |                         |                         | 3                                 |                         | gróßte<br>philipp.<br>Insel  |                             | frz.:<br>König                  | -                             |                                 | •                   |
| größter<br>ital.<br>Kalen              |                             | weibl.<br>Reh            |                                         | arient.<br>Über-<br>rock       | '                                      |                                         |                         |                              | <u> </u>                           |                         | dän.<br>Insei           |                                   | Schwäh-<br>sebrift      | - '                          |                             |                                 |                               |                                 |                     |
| Stadt in<br>Mittel-<br>italien         | •                           | •                        |                                         |                                |                                        | Pallation                               | asiat.<br>Erobe-<br>rer | 7                            | Keim-<br>zelle                     | Weiß-<br>plendig        | • •                     |                                   |                         |                              |                             | Krebs-<br>tier/<br>Nz.          | span.;                        | ap.<br>Herr-<br>scher-<br>titel |                     |
|                                        |                             |                          |                                         | Berd.                          |                                        | Gelichte<br>III. Pic-<br>colo-<br>minis |                         | 4                            | ,<br>                              |                         |                         |                                   | zeit-<br>gewäß          |                              | oberital.<br>Wein-<br>stadt |                                 |                               | <u>'</u>                        | 2                   |
| Bein-<br>gelenk<br>laitia-             | porteg.<br>Scoked           |                          | Spân.<br>Feld-<br>berr                  | <u> </u>                       |                                        |                                         |                         | Papa-<br>gei                 | -Edoma                             | Hunde-<br>rasse         |                         | róm.<br>Proviaz                   |                         |                              | Bailade                     |                                 |                               |                                 |                     |
| ien<br>Kreneks                         | -                           |                          | spær.<br>Artikei                        | -                              |                                        | Ge-<br>Wässer                           |                         |                              | südame-<br>rikan.<br>Diktator      | -                       |                         |                                   |                         | Ort am                       | vos<br>Bärger               |                                 | jap.<br>Masken-<br>spiel      |                                 |                     |
| Flaß                                   |                             |                          | Prosa-<br>werk                          |                                | Falke                                  | <u>-</u>                                |                         |                              | EI=0                               |                         | Gemald                  | Monats-<br>name                   |                         | Starn-<br>berger<br>See      |                             |                                 |                               |                                 |                     |
| zar<br>Aller                           |                             | Span.<br>Maior           |                                         |                                | Ph. Mar.                               |                                         |                         | 8                            | Finê<br>Zivî<br>Rhône              |                         | der<br>Helena           |                                   |                         | 10.4                         |                             |                                 | 2-1-1                         | Latela                          |                     |
| <b>P</b>                               |                             | -                        |                                         |                                | Matter<br>Napois-<br>eas IIL           |                                         |                         | altori-<br>extal.<br>Göttin  |                                    |                         |                         |                                   |                         | Abk. f.<br>Normal-<br>ngli   | •                           |                                 | Zeichen<br>für Rko-<br>dium   | laitia-<br>ica<br>Manets        | Köcken-<br>kræst    |
| Hafen i.<br>Mente-<br>aegro            |                             | Tochter<br>des<br>Danaos |                                         | Prager<br>Burg                 |                                        |                                         |                         |                              |                                    |                         |                         |                                   |                         | Befreier<br>Südame-<br>rikas |                             | Segel-<br>tom-<br>mando         | <b>•</b>                      | ·                               |                     |
| Staat<br>der<br>USA                    |                             |                          |                                         |                                |                                        | Stamm-<br>vater                         |                         | Aptst.<br>in Kleia-<br>asien |                                    |                         | Metali                  | ier-<br>kältnis-<br>wort          | dt,<br>Kempe-<br>nist   | •                            |                             |                                 |                               |                                 |                     |
|                                        | Man-                        |                          | Bauck                                   | Israel.<br>Sciritt-<br>steller |                                        | , ·                                     | Kampi-<br>platz         |                              | 1                                  |                         |                         | •                                 | Abk. 1.<br>Bersted      |                              |                             | Karten-<br>rest                 | engl.:<br>ast,<br>ast         | Prager<br>Dickter               |                     |
|                                        | dangs-<br>arm tes<br>Theins |                          | Bewah-<br>neria d.<br>sriech.<br>Nptst. |                                |                                        |                                         |                         |                              |                                    |                         |                         |                                   | mäesi.<br>Kurz-<br>name |                              | Maß-<br>eiph.d.<br>Brackes  |                                 |                               |                                 |                     |
| Stadt<br>Im<br>Aligān                  | 6                           |                          |                                         |                                |                                        |                                         | Abk. L.<br>Titlei       |                              | Kerert                             | Ab-<br>schieds-<br>graß |                         | Gemakin<br>Obe-<br>rons           | ·<br>                   |                              | 5_                          |                                 |                               |                                 |                     |
| Fami-<br>tier                          | -                           |                          | Ver-<br>bältnis-<br>wert                |                                |                                        | Ranch-<br>kraut                         | ,<br>                   |                              | ,                                  |                         |                         | Abit. I.<br>is Yoll-<br>macht     | -                       |                              | Zeichen<br>für<br>Radium    |                                 | Zeichen<br>für Kilo-<br>gramm |                                 |                     |
| Span.<br>Ab-<br>schieds-<br>gruß       | ·                           |                          | 4                                       |                                |                                        | Suitans-<br>eriaß                       |                         |                              |                                    |                         |                         | Staat<br>is HW-<br>Afrika         | <u> </u>                |                              | 4                           |                                 |                               |                                 | <u> </u>            |
| Find<br>ZHT<br>Ruikr                   | •                           |                          |                                         |                                |                                        | Räge                                    | •                       | _                            |                                    |                         |                         | Zitrus-<br>früchte                |                         |                              |                             |                                 |                               |                                 | 243                 |
| 1                                      | 1                           | 2                        |                                         | 3                              |                                        | 4                                       |                         | 5                            |                                    | 6                       |                         | 7                                 |                         | 8                            |                             | 9                               |                               | 10                              |                     |

# Mit der Kunstsonne braun und gesund durch den Winter

Tlaubsgebräunte Haut signali- als Menschen mit dunklerem Teint. des sogenannten "Turbo Skylab", handelt es sich um etwas ganz andesiert Gesundheit, Sportlichkeit Chronische Sonnenbelastung der dem Gutachten bescheinigen, daß res, nämlich um einen Speicherungsaussehen. Kein Wunder, daß man diesen Zustand auch nach dem Urlaub aufrechterhalten möchte.

Die Braunfärbung der Haut ist ein natürlicher Schutzmechanismus gegen eine übermäßige Sonneneinstrahlung, das ultraviolette Licht. Sie kommt dadurch zustande, daß sich in der Haut das braune Pigment Melanin bildet, und zwar aus Melanogeuen (Desoxyphenylalanin), also vorhandenen Vorstufen. Bei zu starkem "Sonnenbaden" kann es, wie jeder weiß, zum Sonnenbrand kommen. Dazu neigen insbesondere hellhäutige Menschen, die auch von Spätschäden wie Faltenbildung ("Land-"Seemannshaut"). mannshaut". krebsigen Hautneubildungen und dem gefährlichen, bösartigen Melanom, das zu frühzeitiger MetastaHautkrebsen. Dies ist durch neuere epidemiologische Untersuchungen zweifelsfrei nachgewiesen worden. und zwar vorwiegend bei der weißen Bevölkerung. Vorsicht ist geboten, wenn Pigment-

übersäen oder kleinere Pigmentflecken plötzlich größer

inseln die Haut

werden. Dann sollte man umgehend den Arzt aufsu-

chen. Dies ist alles zu bedenken, wenn man die Sonnenbräune in Bräunungsstudios" aufrechterhalten und über den Winter hin retten möchte. Die Nachfrage nach künstlicher Sonnenbräume hat in den vergangenen zehn Jahren zur Verbesserung der künstlichen UV-Bestrahlung geführt. Besonders die Erfinder lich-bräunlich-rötlichen Hautfärbung

licher sei als die der natürlichen Sonnenstrahlung, haben sich die Erfahrungen der Weltraumflüge zunutze gemacht. Eine Testserie an haarlosen Mäusen hat ergeben, daß die Gefahr

einer vorzeitigen Hautalterung unbedeutend ist. Diese neuaratige Sonne aus der Steckdose" gibt es noch nicht an

allen Orten der Bundesrepublik. Es ist aber zu vermuten, daß das "Turbo Skylab" sich aufgrund seiner Vorzüge in absehbarer Zeit durchsetzen wird. Was ist von den "Bräunungspillen" zu halten, karotinhaltigen Dragees, die bei uns zwar apothekenaber nicht rezeptpflichtig sind? Bei der durch das Karotin erzeugten gelb-

und Fitneß und kann sehr attraktiv Haut fördert die Entstehung von seine Strahlung sehr viel hautverträg- vorgang des Überangebotes eines Provitamins, der Vorstufe des Vitamins A. Dieses Karotin, das im Pflanzen- und Tierreich weit verbreitet ist und auch die Rotfarbung der Karotte verursacht, ist eines der wichtigsten Provitamine, aus dem beispielsweise das für den Sehvorgang so wichtige Retinin entsteht. Bei einer Überdosierung kann es, worauf der Göttinger Humangenetiker Jörgensen bereits 1979 hingewiesen hat, bei entsprechender Veranlagung zu krankhaften Speicherungserscheinungen kom-

men. Das Bundesgesundheitsamt hat jetzt darauf hingewiesen, daß das in den Dragees enthaltene Canthaxanthin als Risikofaktor gelten müsse, da es durch Kristallbildungen in der Netzhaut zu Augenhintergrundsschädigungen und einer verzögerten Hell-Dunkel-Anpassung kommen JULIKA OLDENBURG könne.

# SCHOL



Peter Kahl, Hamburg (Thèmes 64, 1964) Hilfspatt in 2 Zügen

Der Verfasser vollendet heute das 50. Lebensjahr. Peter Kahl hat sich in der Problemwelt vor allem durch die Komposition von Märchenschachauf-

gaben einen Namen gemacht. Das obige Hilfspattproblem zeigt in Satzspiel und Lösung eine sogenannte Allumwandlung. Ludek Pachmann, Eröffnung up to

date. Herausgeber: Dr. W. Lauterbach, Heidelberg, Bachstr. 32, 6 Bände, Sonderpreis 60 Mark. Großmeister Pachmann hat die Eröffnungsneuerungen ab 1983 bis zum 2. Vierteliahr 1984 untersucht und berichtet darüber. Die Bände kosten einzeln 12,80 Mark je Quartal. H.K.

REISE WELT MAGAZIN FÜR DIE FREIZEIT mit Auto, Hobby, Sport, Spiel Verantwortlich: Heinz Hommann Redaktion: Birgit Cremers-Schiemann

Heinz-R. Scheika Godesberger Allee 99, 5300 Bonn 2 Telefon (02 28) 30 41

### **AUFLÖSUNG DES** LETZTEN RÄTSELS

WAAGERECHT: 2. REIHE Relativit wholere. In: 2. Reine Relativitation theorie 3. Reine Tarim – Hagen 4. Reine Reval – Foyer – Bass 6. Reine Denis – Mogelei 6. Reine Blazer – Milan – DN 7. Reine Rap – Fokes – Steig 8. Reine gencu – Revue 9. REIHE Gersot – Gilet – Ger 10. REIHE Ct. — Fusel — Selene 11. REIHE Keromik — Robe — Ruth 12. REIHE Puson — Kamelott 13. REIHE Edda — Aul —

REINE Keramik — Robe — Ruth 12. REINE
Pusan — Kamelott 13. REINE Edda — Aul—
Korb 14. REINE Gambrinus — Petralie 15.
REINE SS — Sog — Kecler — Ga 16. REINE
Oker — Mayer — Sodom 17. REINE lotal —
Talon 18. REINE eigen — Modul — per 17.
REINE Ode — Lukas — Kojote 20. REINE
Juror — Divisor — Ete 21. REINE Torr —
Galenus — Santos
SENKRECHT: 2. SPALTE Ueberbrucckungskrecht 3. SPALTE Laertes —
Asebie 4. SPALTE Jatagan — Rahm — J. R.
5. SPALTE Tal — Goldan — Letter 6. SPALTE
fr — Debet — Eroten 7. SPALTE Viper —
findig — Log 8. SPALTE Wim — Faruk —
Matura 7. SPALTE Filos — kausal 10.
SPALTE Lagos — Gera — Made 11. SPALTE
Musil — Kerosin 12. SPALTE Thetis — Reuter — v. u. 13. SPALTE laar — Rebell — Tunis
14. SPALTE Manet — Pedal 15. SPALTE
Heron — Setter — Kos 16. SPALTE Gen —
Sure — Sonora 17. SPALTE Beste — Kupon
18. SPALTE Rial — Geusen — Poet 19.
SPALTE Sediment — Rigoletto 20. SPALTE
Lacsing — Rebabbeam — Rees
= RESERVATION

# 

senbildung neigt, eher betroffen sind



Urlaub im Kurort, da kann man mehr für die Gesundheit tun.

buch. Das schalzen unsere gesundheitsbewußten Gaste, Erganzt durch ein kulturefles Rahmenprogramm mit Theaterveranstaltungen und Konzerten ist der Urlaub im trankischen Bad Mergentreim für viele zum Geheimtip geworden. Anschauche Ferborospekte liegen tur Sie bereit. Stadt Verkehrsamt, Markipiaiz 3,



Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

Relis



Hotel Scholz 3139 Hitzacker/Elbe, Tel. 9 58 62 / 79 72 Freundl. Aufnahme in modernem Familienbetrieb. Direkt am Kurpark und Wald. 2 Wo. VP v. 21. 12.-4. 1. 86 air Diff 945,- pre Person

[발발생조] (6] 발생물은 개불.

Filhrerschele im Griani) schnell, sicher, preiswert (im We-serbergland), laufend 2wöchige Tageslehrgänge für alle Klassen. Prospekt anfordern! Fahrschule TRMME, Markt 28 4950 Minden Tel. 45 71 / 2 92 28 + 0 57 06 / 12 16

> Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.

# EEDE HOUSE OF THE SET OF THE SET

# Nordsee

Amrum, direkt am Meer Herbst-/Winterurlanb, gemiitl., großz. FeWo, 3-5 Pers., 14 Tg 2. Preis v. 10 Tg. 600 bis 900 DM), 7 Tg z. Preis v. 5 Tg. (350 bis 500 DM), Welbn./Silv. ab 70 DM Tel 9 45 25 / 86 43

Kampen/Sylt Maisonettenwhg., 3½ ZL, 2 der, Tel., TV, beste Lage. Tel. 9 49 / 81 74 39

Kampan/Syft. Komf.-Ferienwhg. f. 2-3 Fers., in einer Ebene im Reeidach-haus, Terrasse, Garten, ruhige Lage, ab sofort. Weihn. + 1986 frei. Tel. 0.30/ 8.52.32.98.

Keitum/Syft Hausteil (möbl.) unter Reet, 120 m<sup>2</sup> WIL, 500 m<sup>2</sup> Garten, 1. höchste Ansprüche, langfr. zu verm. Tel. 0 46 51 / 3 28 04 App. (Souterrain) möbl., v. März Nov. langfr. zu verm. Tel. 9 46 51 / 3 28 94

Langeoog nwhg. Weilmachten, Silvester Ostern 88 £ 4–8 Pers. irei, Tel. 8 44 21 / 3 18 32

Morsum, Kirff-Nähe App.-Yern. Christians speede 43, 2250 Tinava 7al. 9 46 81 / 3 18 96 Komfortwohnung (OG), 4 Pers. Tel. 0 39 / 2 11 15 82 (montage-freiteg)

Norderney im Wister Günstige Fewo für 2-3 Pers. Trl. 9 49 32 / 34 41

St. Peter-Ording eWo m. Seebiick, dir. Deich, TV, Sanna. Tel. • 4• / 22 64 51 Rest-Ferienhaus

Weihnachtsferien 05 11 / 66 65 52 am Watt, Traumhaus m Jehnschien/Neujahr frei

rchr. erb. u. Y 5731 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen Westerland, Kurzone 1%-ZL-Kft-FeWo £ 2-4 Pers. ab sofoi frei, DM 60,-. Tel. mach 18.66 Uhr 6 46 62 / 26 45

Sylt Sauna, Tel. 04106/4457

SYLT

Ist bei jeden Wetter schön
Hübeche Ferlenwohnungen und Häuse
in jeder Größe und Loge, in Westerlan
und anderen Inselorten frei.

Weiknackten/Silvester auf Sylt? Exkl. Friesen-Einzelhaus und herri. Rectdachhaus in Kampen frei.

Weihaachten + Silveste in Büsum/Nordsee n strandnahen 2- u. 3-Raum-Appim DH 65,-/Tag incl. Wasche u. 3x wöcht Squash u. Sauna. Ruf 0 48 34 / 81 65

Tel. 69 11 / 54 62 65 od. 6 46 51 / 2 55 12

Weith Sity, and Sylt Komf-App's i ruh Lage noch frei Tel. 0 46 51-2 55 65

Sylt - Westerland FeWo, Ferienhäuser frei. Sonderangebote Vor- u. Nachsaison, z. B. 1 Wo. für 2-4 Pers. ab DM 299,-.

Tel.: 0 46 51 / 60 71 at 3 34 96

Michaela Lohr Borkum

Kit. Pewo für 2-5 Personen frei Tel, 95 91 / 7 27 96 Sylt - Keltura u. Westerland Faremohnungen Vor- s. Nachesson fra), au-einige Terreise Hauptesson, sehr. m. Schwimn bed, Sauna u. Solarizen, WG-5ylt, Beiwardestr. 1 2280 Westerland/Sylt, Tel. 0 48 51 / 2 18 00 Ostsee

Oatsee, Stimmungsvolles Weil Fest in ruh. geleg, Kom£-Reetdack £ 8 Pers. Gr. Wohnzi., Kamin, 4 Sch .. 3 Båder, Weihn /Neuj. frei. Tel. Mo. Fr. 05 31/8 20 91 u. 0 58 37/70 05.

Schwarzwald

Enzklösterle/Schwarzwald Schöne ruhige Fer.-Wohmingen, Haus Aipperspach, Dietersberg 6, Prospekt. Tel. 6 76 85 / 5 31

Thermalbad Berremails Komf.-Ferienwhag - 2 Pers. - frei Tel. 0 70 83 / 38 44

Einführ.-Sonderpreis Neuban-FeWo, 1 u. 2 Zi. (bls 6 Pers.), L Röchenschwand/Sßd- u. Dobel/Nord-schwarzwald, ab 22,-Tg- u. App., Son-neuland, H.-Heyd-Str. 24, 7530 Pforz-heim, Tel. 6 72 31 / 76 64 65

Bei Antworten auf Chiffre-Anzeigen immer die Chiffre-Nummer auf dem Umschlag vermerken!

# Bayern

Aligău. Lux.-Ferieniandha, absol. Alleiniage, aller Romf. 1.5-9 Pers., ideal für Lang-lauf u. Wanden, 1996 Termine fr. T. 6 65 65/87 97 od. 6 63 66/75 25

Bayer, Wald, Weihn, Fewo/Hs. frei, LL-Loipen, Skillift, Skischule am Ort-Prosp. H. M. Pink, Hochfeldstr. 62, 8331 Botta-Thurmansh., Tel. 6 85 54 / 5 45.

Berchtesgaden Verleben Sie Ihren Winterurlaub in a keinbewohnb. Lux-Landhx. z. Werbe

Tel. 0 86 52 / 45 47 p. 0 80 28 / 21 01 Gormisch-Port. Neu erb. Komf.-Perien-wohnungen, ruh, Lg., 2-5 P. J. Ostier. Gästeh. Boarlehof, Brauhausstraße 9, Tel. 8 88 21 / 5 06 97

Ramelselt-Pertockirchen b. komf. Ferienwohnunger beste Lage, 2-4 Pers. Landhaus Glässel Von-Möller-Str. 11, Tel. 0 85 21 / 47 12

Garmisch-Part. Neu erbaute Komf.-Ferienwohngn., ruhige, beste Lage, 3-4 Pers., ab 22, 12, 85 bezugsfertig, Tal. 9 52 71 / 2 11 63

> Sarmisch-Partenkirchen Ferienwohnung 2-4 Personer Tel. 0 88 21 / 5 39 15 (Lechner

Fewer and Bungaless up 10 the F9 am late ma condition control. But Burkey C. Tecasse, To Telefon - for European casis Peru meni Wange-segolathiusan Scholim-und Jennis-Residents

Residents

Residents 1 Weches 4 Personnen ab 350, Gorint: Ferienpark - Tel. 0 29 81-20 33 5788 Winterberg-Negastenberg

Weibnachten noch frei!

Große Komfert-Ferfenwahrunge 1-3 Zi., in schöner Lage, Nähe See Kureinrichtungen.

Kurferienwohnungen Dr. Gaering Anion-v.-Rieppel-Str. 20, 8182 Bad Wiessee am Tegernsee, Tel. 0 80 22 / 8 20 97

Boyer, Wold, Nöbe Possou 3 volleinger. I-Zi.-App., pro Woche DM 265,- (ab Jan. bis März 1986 Sonderpreise), (gespurte Langlauftoipe dir. am Haus), Prospekt anf. bei Pam. Meisl, Birketweg 3. 3391 Luftkurort Kellberg. Tel. 0 85 01 / 3 80

Versch, Inland

Winterferien Sauerland

Squash/Tennis inclusiv Komf. FeWo ab 70.- DM/Tag. Tel. 6 54 21 / 17 17

SAA South African Airways). Sing upgersicht der Reisen in der

Sine Joersicht der Keiten in der Sudie- des Schwarzen Kontinents gibt das SAAtdurs haug buch für Sedahrka-Reiter 1985, 3s. Neben den Programmen der Ferbreiseveranstalter werden Tauren von Südahrka-

werger touren von abdattka Specialisten aufgeführt Dat Spectrum reicht von Kurztrach über klassische Rundreisun, Stu-dienreisen Motortaaturns und Fanden für Jugendliche oft zu

🚉 and Drive Touter, Das gur

straste Angebot ist ab 265t Mark pro Person für einen einwochiger

Autenthait in Janannesburg m

Eminiting, Upermachtung und Ershittack zu duchen.

6000 Frankturt; — Sine reichhalt ga Palette an mateis und Apparte

ments in Río de Paneiro una So-

vador as Barra bretet der Yeror. stalter in seinem Katalog 1985 &. Außerdem Rundreisen durch era-

silien liguaçu, Panțanaj, Amazo

nten, und Südamerka, Eine aunt-tagige Fleg-Rundreise von Amb-zonien zum Pantanal köstet mit

vollpension lie nach Reisezeit zwischen 2175 und 2225 Mark

Galaxy Tours (Borsenstrade 17

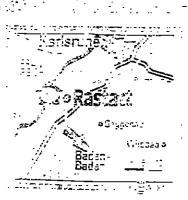

Amelse: Coer die AB die Lucronn Rastotti Lucrider BB Bb Romfung Boden:Boden und auf der Boden her Brucke inks doorlegen in die Terrary Die This doorge Time Torrary Die Schriften Withhap Die Samstad von 12 die 14 Juni und van 18 Samstad von 18 Samstad von 18 Samstad von 18 Samstad Von der Versteur unt Anacheiter Formant (Restaurant Waterbargers) Aber Ocception 1850 Rastati Veleron 2000 2000 2000

# Natzenberger's "Adler"

The Mutain regers Albertum

And said Geschick auch Geschic Hum Service La Pringlander Matti. Tur der de se se de les societés Plates un describeres Qu'algada 1946 and owners that his mile of Maner. As Monthly and the did English to Zur Tito lemostatistico di un la Massa di demi Additim modegnario. Der Vortreter blieft Gestille -men-Dyragus unsinz Din Gran seignelt Rufflichten für mille ein sagned Rundon is nounded and property of the property of the control of the contr Disperentingen dis villa mala Markt-anget in die Ensaholiger Gronngale Angelo I. De ameure den Grin horizone duktouerne geformue Pirto in obtiberen und itas Mooren einem amerikan schen Bus Milmilier und mild dur selben sche Beiteurung Amili Iatuer 1934 für Rubblic Matternenger den Beiten und siche Treitter is die Haund Namemelgrunn 34 Mark awiteraus vergos net und son nom Walter publikares dem Watterden gers Schwegers inn der Elsusser Paul Hagelberger Later sich diesen die trolls sich Galiten die Hochsim (Albert, genom der Stollsophie

dig ergunot autom de espece Handk Month um (Affer vote du hister) de Michepleistung se veure mant ment su gittofmi. Lig gitt i nie zu je-nen Gestin, als 7 Jan. Motepherger swo toot seven un alss kommente de digit entre élem on lignorens. ader van Unisenialis

sernes Stirme Lengtiers, über stan-

Es sonant offensionlika sur wemulen Instdern bekinntt zu setn, daß sein denn Jühren in Matzenberger's Anierm eigentwein eine Hagelber-ger-Müchen prainiziert murd als seinständige Fornfundig den en Algrenden Prinzene den Rudell

Kajiranasiyar Dieses traditionaretone Gastitaus us intmonacch un Brispiel für eine fundlette, sablete und bowechs-

langsreiche

toplach-elsässische

And Housependinati whe telepteratures. Mattendenger's Ad-Pastele nor sauren. Burm 1887. Mark Rechuseendorste mit Robbelling-Factor 140 Junea Philering-Pastelling-Tomas Junea Pastelling-Robbelling nor Junea. Wester Empfehlung in den den den Sewissbaren frieden.

ger von der Spielekarter diester Dunker mit Nu Nutter und Ekstrick Sekrichte Müssel, geleickene Bo-densel-Trusche mit Kruutererate 1980 Mune, Heunskiedehen in Dill-Flache und Wild Cleten Longons wertste Banklerpunkter Perluiphomunichen in Ölivensaade mit Ga-milsestrule. 2009 Mark. Languv rticken mit gebackenen Pleifer-mingblittern. Jahrespellengemiss

Es plot immer awe. Memis, min. Belspleit Badische Capápastaje. Martoffelral maappe, gedanighe Laminaue, Schwarzviller Tar-nennyng-Farfan (45 Mara), gaet Philiphing-Termne mit Ganseleven. Bodisene Heenzeltssuppe, Jagora-sche her Eleustischer, Rechunnomustoren mit gedämigitem Apfel. Seutrkmaut. Kuntottelsaufsauf und Weinbjeerens Hass vom Britt, RisversiBurne man ClimbiPortich (78) Mark Die Weinkarte ist im wesentlannen bedigelt-französigen. Hier gibt es im offenen Ausschank noch das Memelen kowischen 5 und 9 Marky es sind ausgebeichnete badische Flaschenweine vertroten inwischen 18 und 75 Marks und anter den franzbeischen Gewächsen findet man hauptsächlich Burgunden. Cares-du-Rhene. Bordesan und Loire, meist prischen 28 und 90. Nach .

Facht, Katzenberger's "Ableh" ist einen Uniweg wert. Das gilt ebenso für Rastatt mit seinen Barock-Bauivietken. Det Schwatzhald Begi gleich deilich der Stadt, und Straß-Burg nebst dem Elsaß ist schnell erreicht. ANDREAS F. EBERLIN





Reliterscheid das hin und wiedet "Staat" genann wird, chire emals zur Stadt erhoben worden zu sein, zählt zu den typisch gatischen Burgsiedlungen in der Bfe', Bis neute blieb die ursprüng!iche Anlageform bewahrt. Die Burg Reifferscheid wird erstmals im Jahre 1196 erwahnt, als Heinrich Grativan Limburg and Herzag von Lothringen in der Auseinandersetzung zwischen Koiser Heinrich IV. und dessen Schn Heinrich selbst seine Burgen Limburg und Reifferscheid niederbrennt, Heute sind bedeutence Teile des historischen Baubestands für

die Besucher

mur schwer vorstellen, daß auch nier

große Teile am Ende des Knieges in

Schutt und Asche lagen, Im Kreuz-

gang und dem "Fürstenszal" steilen

ieden Sommer Künstler aus der Re-

gion und dem benachbarten Ausland

Auf der B 265 kehren wir über die

Schnee-Eifel nach Norden zuruck.

passieren kleine Onschaften, einsim.

mit weit auseinanderliegenrien Häu-

sern. Kein Mensch auf der Straße. Sie-

Touropa (Tour stik Unior, men-national GmbH & Co KG, Ked Wiechert-Ailee 23, 3000 Hannover 51) - "Rugreisen Winter \$5:56" -14 Hotels, Bungalow- und Appa-tementanlagen auf den Kangtschen Inseln wurden neu ins Fra gramm genommen so out Gram Conaria aas Rie-Hotel , Rio Fa meras" (zwei Wachen Halbher-sion, Flug von Stuttgart, ab 1149 vor der ganzlich restaurierten Fassade von Kirche und anschließendem Mark) oder aut Lanzarote issi Kloster stehen - heute Gymnasium Aparthotel "Los Zocas" an der Costa Teguise. mit 1000 Schülern -, können wir un-

Ameropa (Myliusstrafie 4) 6000 Frankfort 1) - Der neue Kurb lag enthalt 200 Ziele in 16 eurc paischen Ländern Deutschlanz ist 157mal vertreten. Die 311 Clubprogramme für Vereine und Groppen schließen auch ausgefallere Angepate ein etwa eine Feier auf einem Musikdampfei der TI-Saga-Line, die Wiener Ballsaison, oder zwei Ubernach tungen im Kunstlerdorf Worpswede mit Frühstuck, Abendesser und Führung durch die Kunstiga-lerien zum Preis von 214 Mark Der 120seitige Farbkatalog ist auch an den Fahrkartenschaltern der Deutschen Bundesbahn ka-

stenios erhaltlich. Inter Chalet (Kaiser-Joseph Straße 263, 7800 Freiburg) – De-128seitige Katalog stellt für der Winter 1985/86 rund 3000 Ferier hauser und Ferienwohnunger in 180 Wintersportorten von Darunter fast alle bekannten Skiorte in Frankreich, Italien, Osterreich und in der Schweiz, Schwerbunkt liegt auf Unterkunften für kleine und großere Gruppen im Otztol Ziliertal, Montation and in per-Dolomiten Ein Bayernhaus für 1a Personen in Huben/Otztal in der Nahe von Solden kostet be-spielsweise in der Nebensalebt pro Woche 770 Mark, in der Soson zwischen 1160 und 1375 Mich plus Nebenkosten, Neu im Angabot sind auch größere Groppehäuser bis zu 79 Personen

spielsweise in Adelpoden So-

den und im Pitztal.

Hauser Exkursionen International (Marienstraße 17, 8000 Marchen 2) - Etwa 400 Reisen zu rena 100 Zielen in 63 Landern prase: tiert die neue Programmuner-sicht des Münchner Veranstaters. Das Angebot: Kultur- und Studienreisen, leichte Wanderungen, leichtes bis mittelschweres Trekking, anspruchsvolles Trekking mit und ohne Bergbestegungen, schwierige Bergtouren und Expeditionen, Reiten, Racfahren, Hochseesegein Schlauchboot und Wildwasse fahren. Neu sind Kultur- und Trekkingreisen noch Tibet, die Umrundung des Dhaulagiri in Nepai und die China/Pakistan-Reise "Auf der Seidenstraße zum k 2" steigungen in Mexiko und Kanada sowie eine Langlauf- und Hurdeschlittentour in Norwegen Ebenfalls neu sind Überlandtah: ten im Spezialbus: von Istanbei

nach Kairo oder von Kairo nach

FERIENWOHNUNGEN

(02 11) 63 31 93

Robertha Joden Schoulerweg 1 , 4052 Forschendrisch 2 8 02161 67 (540 auch Sailte

Englische FERIENHÄUSER

England-Wales-Schonland - Irland

3000 Ferienhäuser

m den Gesten Winterspononer

والعظاب مخال

Footgat with mind of great rivers to a large general traffic for each firm of medical streets of the foreign of medical streets of the artists of the contract of the contract

ungen/Bauerebägse

Heideweg 54 (Ab): 9

Nairobi (76 Tage ab 4360 Mark)

# Herbstliche Stille über den Hügeln

längst schon begleiteten uns nerbstliche Bilder, frisch gepflügta Felder, rotoraun über die Hügelkuppen schwingend wie Teppichet an inten Rändern stehen einzelne Saume im Dunst, wie auf alten nelländischen Kachein. Die alte Römerstraße liegt versteckt unter der Ausschüttung einer modernen Überführung, deren Beton sich sehräg überdie Straße spannt. Etwas weiter dann thre alte Spur, heute ein Waldweg mit Schotter, an den Rändern uraltes Ge-

Nach einigen Ellometern rechts ist Hinweis "Schmidtheim". Beinshe hätten wir die Abzweigung verpaät. Mitten im Dorf auf hohem unwirklichem Damra die Bahnlinie Köln – Gerolstein – Triet.

An violen Häusern hängen lettte blühende Begonien, Gleich hinter der nesigen Unterführung geht es linksstell hoch. Schon nach wenigen Metern sind wir im 18., im 17., vielleleht lm, 15. Jahrhundert. Da steht – nein: da thront eindrucksvoll eine gigantische Gerichtslinde. Mit dem Torhaus des Schlosses und der alten Kirchebildet sie ein romantisches Ensemble.

Wir gehen weiter, langsam, durch das Tor mit den barocken Wappen and stahen in einem großem Dreulucelhod. Wir waren lange nicht luer. natten Verfall erwartet, doch die Anlage prunkt in neuem, festlich rötlichem Ocker. Wir wenden uns nach inks, der Blick wandert über eine verwitterte Steinbrücke zu einer Versammlung uralter Kastanien: im milden Gegenlicht der schrägen Sonne gleitet das Laub wie Goldpapier zu Boden. Dahinter das dreiflügelige Herrenhaus von 1627.

Es ist bewohnt, und wir möchten nicht stören. Das Wissenswerte erfährt man woanders: Ein römischer Gutshof und die Königsurkunde Lothars II. von 867 deuten darauf hin, daß in "smydeheim" schon früh, vielleicht bereits zur Keltenzeit. Eisen verarbeitet wurde. Vom 12. bis 16. Jahrhundert tauchen immer wieder "Herren von Smideheim" in Urkunden auf. Seit dem Jahre 1511 sitzen die Freiherrn und heutigen Grafen Beissel von Gymnich auf Schmidt-

Ein alter Mann, der das Kastanienlaub zusammenrecht, gibt karge Auskunft über Ort und Herrschaft: Drei Höfe gehören noch dazu, Kiesgruben, großer Waldbesitz. Heute morgen hat er einige Tonnen Futter an die Wildsauen verteilt. Jaja, viel Arbeit, viel Arbeit . . .

Welter auf der B 51 nach Süden. Rot leuchten Esche und wilde Kirsche vom Waldrand, gelbgrun die Eichen, und es sind Buche und Ahom. die den vormenmen Goldbraunton über die Wälder legen. Wie lange noení.

Prim an der Primt Gewiß kein Kleinod wie Münstereifel, Ahrweiler, Kronenburg, doch darum auch ruhiger, naturlicher und ohne die aufgesetzte Historizität jener Orte. Dabei hätte gerade Prüm viel zu erzählen: 751 gegründete Benediktinerabter. die im Laufe der Jahrhunderte durch ihren im ganzen Reich verstreuten Besitz zu den reichsten Klöstern zählte, mit Sitz und Stimme im Reichstag. Doch ist diese Herrlichkeit spätestens seit Napoleon dahin.

Schon längst hatten die Trierer Fürstbischöfe die Rechte der reichsunmittelbaren. Abte beschnitten und sehließlich kassiert. Das Städtchen hat von seiner ursprünglichen Idylle mehr behalten als die nut öffentlichen Mitteln hochgepäppelten Tourismus-Zentren, die in keinem kunsthistorischen Führer fehlen. Prüm hat immer noch etwas von der "Kleinen Resident".

Dem an deutscher Frühgeschichte interessierten bietet es eine Überta-

etwc 30 dieser Vulkantrichter-Seen.

schung. Die imperiale, von Balthasar Neumann entworfene Klosterkirche beherbergt rechts neben dem Altar das stolz so genamme .Kaisergrab . Der weiß-schwarze Marmorsarko-phag wurde 1873 von Wilhelm I. im Rahmen der Restaurierungsarbeiten gestiftet. Er enthält die Gebeine jenes unglücklichen Enkels Karls des Gro-Ben, der 855 sein Mittelreich unter seine Söhne verteilte. Besagter Kaiser Lothar II. dankte in Prüm ab und trat als einfacher Mönch ins Kloster ein. wo er jedoch schon nach vierzehn Tagen starb.

Links vom Altar ein ehemals kostbares, heute historisch interessantes Reliquiar mit Resten der "Sandale des Herrn", als Gegengabe eines Papstes an Pippin (den Vater Karis des Großen), gedacht für die nach ihm benannte Pippinische Schenkung des Kirchenstaats.

Ehe wir die Kirche verlassen, nimmt uns beim Eingang ein spätgetisches Passionsspiel in bemaltem Holz gefangen: es ist naiv. ungekunstelt, direkt, darum überzeugend. In der Kapelle daneben eine Grablegungsgruppe. Die Gesichter der Trauernden sind im Stile des ausgehenden Mitteltalters von Schmerz gezeichnet.

Wir wollen zwei Frauen nicht beim Gebet stören und gehen leise. Als wir

folgt ab Mooshaus exakt der Grenze. Bis Malmedy sind es 30 Kilometer. Der Weiße Stein, mit 691 Meter höchster Punkt weit und breit, ist zu dieser Jahreszeit menschenleer. Bei klarer Sicht geht der Blick weit in deutsche und beigische Lande, im-Winter tummeln sich an seinen Hängen Skiläufer. Jetzt dämmen das Restaurant neben dem Aussichtsturm. im Dunst vor sich hin. Vor Hellenthal blegen wir rechts

ab, sind nach wenigen Minuten in Reifferscheid. Es beginnt schon mu dunkeln, doch wir nehmen den steilen Burgweg aufwärts. Das ältere obere Dort, selbst Teil der Burg, hegt um den Bergfried wie Schafe um den Hirten.

Wenn man das aus dem 14. Jahrundert stammende Matteias-Torpassiert hat, ist man nicht mehr in unserem Jahrhundert. Gleich wird eine mittelalterliche Matrone aus dem Fachwerkhaus treten, das, selbst Teil der äußeren Burgmauer, am steiler. Hang klebt. Zwischen den Pflastersteinen wächst Moos. Zwei Gassen umrunden halb den Berg. Über dem südlichen Abgrund steht fest die spätgotische Pfarrkirche, ihr martialisches Pendant wacht im Norden auf schroffer Höhe, der Bergfried.

Dieser Besitz war einmal reichsunmittelbar. Die Grafen von Reifferscheid hatten nur den Kaiser über sich. Vom barocken Schloß stehen lediglich noch Fundament und Kellergewölbe. Dagegen sind die Wehrmauern noch erhalten. Die Franzosen äscherten den Herrensitz während ein Trekking zu den Arhunco-Inder Reunionskriege ein. Danach ; dinnern in Kolumbien, Vulkonbewechselten die Besitzer und ließen alles verrotten, weil Geld fehlte. Im "Burghot" hängen wir bei Apfeikuchen und Kaffee der Vergangenheit nach. Sogar der Wirt kommt uns wie aus fernen Zeiten vor.

HANS DIETER STÖVER

# FERIENHAUJER. ENLIGHNUNGEN

# AUSLAND

Schreiz

# + 3 fire energies as Choleis Poponements Hotels in den gesten fedeboden. in der Schweid - Deutschland Ratiological process per the SPERFERSEMANE 4G Age elder Str. 57 - 4040 News 1 Teleton | 0.11 01 | 21 12 21 Teleton | 0.8517 449

Schweiz Vierwaltist. See

Chalet 1.4 Pers. ou verm. Kan-t ton Lucern Name Serenber 1. idealer Skupeb. Tel. 92 51 15 29 29

Vance gebrel. Pisarkane gering. CH-6311 Emmetten, Tel. 00 41 41 64 36 35.

Splügen 1750 m/CH nerwohnungen zu vermiele Talefon û 21 û1 : 27 12 21

AROSA & Graubünden/Schweiz. "Rothornblick": Die Top-Appar-tements ab Fr. 950.– p. Woche. Großes Hallenbad. Tennis- u. Squashhallen. Tel 00 41 81 / 31 02 11

Vermuete pray reley, goleg. Chalet b Eufle-Meleson-Gebiet, Nahe Genfe Sec. Tel. 02 11 14 53 41

Osterreich

Bad Aussea, Saizkammergut tomi, FeWo, 4 Pers, Wesne, 25 u. alle Term & free Tel, 0.5241/2.53.98

Ski-Veiknacht Österreich out 1800 m. E-EL-Why, 67 m², b. 5 Pers. Hallenbud t. Hs., LL - Alpin L. Tel, 070 31 : 3 43 17

Skiparadies Kleinwalseriai Lond. App. - FeWo. 2-5 Pers. ruh. age. TV. Sauna gr. Balkon, Skischule. age. TV. Sauna ..... Luite. Loipe in unmittelb. r Tel. 9 21 91 : 7 63 73

Tiro!/Mayrhofen Ferienwehnung in herrheh I Pera langirisun zu vermiete Tel. 6 60 74 / 9 72 57, ab 19 Ubr

Weihnachten/Neujahr St. Wolfgang Saink. Exklusive For enwohnunger, 2-5 Pers, zu vermie ter, Skikurse Postalingebiet. nir. Fritz Klinger, 8000 Munchen Stunizstr 17, Tel 0 39,91 36 14.

Spanien

Gran Canaria v. Teneriffa Sung. - Apt. - Hotel - Flüge Weihnachts- und Osterferier noch frei. KOZICA-REISEN 4300 Essen, Tel. 02 01 / 30 30 01

ibiza. Playa den Bossa Fenerwohnungen mit 2 Schlafti, i. Fers. tu vermieten. FS. i. Winter be heizbar, 400 m vom Strand. Pool, Pro spekt auf Anfrage. Postbox 783. ibizz Baleares. Spanien. Tel. 003471/306752

Paraiso Floral Teneriffa Der erfrischende Atlantikurfaub im Som-mor - Winter mit der beliebten Fenenan-lage im Süden. Eine der besten Nüchen der insel und als Ausgleich, sunan, fau-chen, wandern, Tennis u. a. m. 2 Wo Studio, Plug, L'bern DM 379... SÜDTOURISTIK Phaserstr 145, 6001 Friedrender Treleton, 00031922445 1840

Costa Brava Form. schöne FeWo, 2-6 Pers., v. Nov. Marz. mtl. DM 400.-Tel. 00 34 73 / 25 71 23 od. 50 36 14

Javea/Costa Blanca Bungalow zu verm. 3 Schlofzi, Hallenbad, Tennispl., bis 21, 5, für 220.– DM/Wo., alle inkl. Eei länge-rer Micidauer Verbiliigung. deutschsprechand,

Marbella — Elegantes Landhaus, sehr ruhige Lage (6000 m²), Paneramablick, Pool (6x12), Tel., Personai vorh, Wo-chenti ab JM 1500., Tel.: 02 01 , 41 13 70

Tel. 00 34 / 65 77 03 55

# Frankreich

hr Partner für Skireisen SKI in Frankreich

**FRANCE REISEN** 

Die kreisrunden Maare glänzen im milden Herbstlicht. In der Eifel gibt es

plus SKI-SCHWEIZ! das größte Spezialprogramm per LUXUSBUS · FLUGZEUG · AUTO 8500 Ferienwohnungen Chalets, gemütliche Skihotels in den beliebtesten Skiorten.

Weihnachten:Silvester noch Skihotels und FeWos frei!

Großer Farbkatalog kostenio Telefon 0.89/28.82.37 Theresienati 19 8000 München 2

Côte d'Azur

ch im Winter <del>die</del> So Mit der schönsten Aussicht (Meer u Monte Carlo) und dem wärmsten Kli ma an der ganzen Côte. 2- u. 3-zi. Lux-App., 2 Schlafzi., 2 Bäder, p Sonnenlerrasse, voll ausgest., zu ver-meten. Bestens geeignet auch für Überwinterung.

COLE CLAZU. Farienwohnungen, Villen, Hotels zw. Mizza, Carmes, St. Tropez, Cap of Agde u. Korsika, Hug-Jainesteaten Weihmachten. Saison 88. Grails-Farbadarig antimoern COTE D'AZUR RESIDENCES GMBH. Gendstristable 18. JESTI Prent/Ch. Tel 08051/3706 + 1060 - Tz. 525457

Tel. 9 77 51 / 66 79, 97 11 / 33 31 45

Weikn\_/Jahreswecksel an der Côte d'Azur

3-Zi-Whg bei St. Raphael ir. Residenz am Meer, Terrasse, eigen. Garten, Meeresbl. Hzg. TV. Tel. 089 / 60 47 19 Monte Carlo - Cap Martin mf. App. in Villa, 2-8 Pers., einmali-Panoramalage. dir. Meerušhe ihnachten '85, Frühj -/Sommerter-mine '86, Tel. 6 83 82 / 51 81

Gesuch

La Baule-Liebhaber 3 Pers. + Dackel suchen in der Zeit vom 26. 6.-6. 8. 86 für 3 Wo. Ferienhaus/Whng Tel 0 40 / 7 11 12 45 oder Ang unter PU 48 972 an WELT-Verlag, Post-fach, 2000 Hamburg 36

Versch. Ausland

Yaie de Lebe/Algarre Luxus-Villa, 3 Schlafzi. Privatpool TV, Kamin, Hausmadchen, ideal £ Goli u. Tennis. Tel. 6 46 / 8 96 34 36

Babamas – Traumziel stets Sommer! Ferlenh. u. Appartem in Strandn., DM-Preise zu vermieten preisg. Fläge können mit verm. wer den. Tel. 04 51 / 50 18 12

Algarve/Carvoeiro appt., direk: a. Meer, Weinn, 1986 n. T. frei. Tel. 92 93 / 78 59 57

FLORIDA Naples - Golf von Mexico Studios-Apt. Laws. Komfort berrliche ruhige Lage, trop Garten. 2 Pers. 1 Woche Dx 499,56. Presse bt. 10. Januar 86 u vom 1.4. bts 15. 12. 86.

Deutsche Besitzer Tel 813 / 5 97 81 81 USA Fairways Motel 103 Palm-River Blvd Naples Fla. 33 942 USA

Florida - Golf von Mexico galow - Wohnung in Golf-Tennispark, Woche at \$ 200.-Tel.: (0 40) 5 25 26 08

PORTUGAL on der Algarve bis zur Costa Verdend den Azoren – die schonsten Fe-enhauser und Villen an paradiesi-then Stränden, Kostenlosen Forbka-

Polar-Reisen, 8345 Birnbach Tel. 0 85 63 / 5 23

Schweden

Schweden

Sudschwedische Fenerhaus-Vermittlung

Dänemark

DANEMARK - KATALOG 1986 SOEBEN ERSCHIENEN! Was Sie wissen sollten: Er ist umlangsreich - 1500 Ferrenhäuser im ganzen Land, auch auf Bornholm - spannend - mit Aktivitätsangeboten. Grundrissen/Folss-gratis. Bei uns: Freundliche Beratung. Wissen und Können, das überzeugti - spanne und Staten gratis. Bei uns: Freundliche Beratung. Wissen und Können, das überzeugti - spanne und Staten gratis. Bei 161-100458-245600